

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

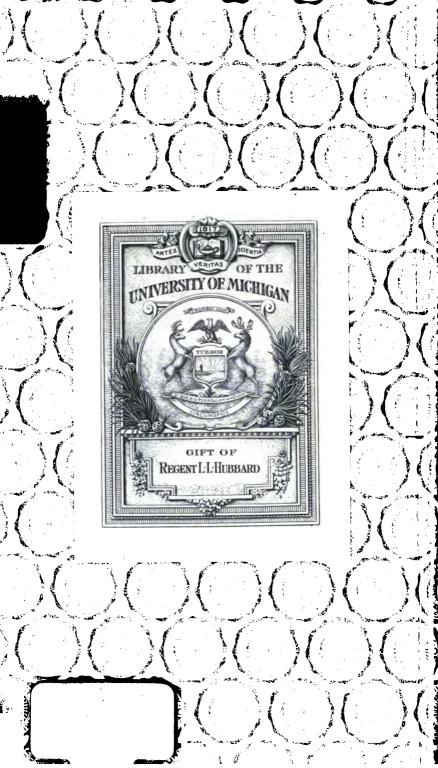



• • • • . • ι

363 .P74

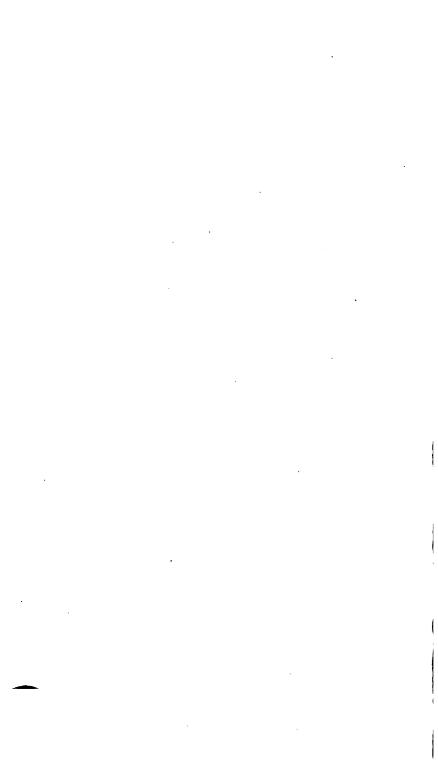

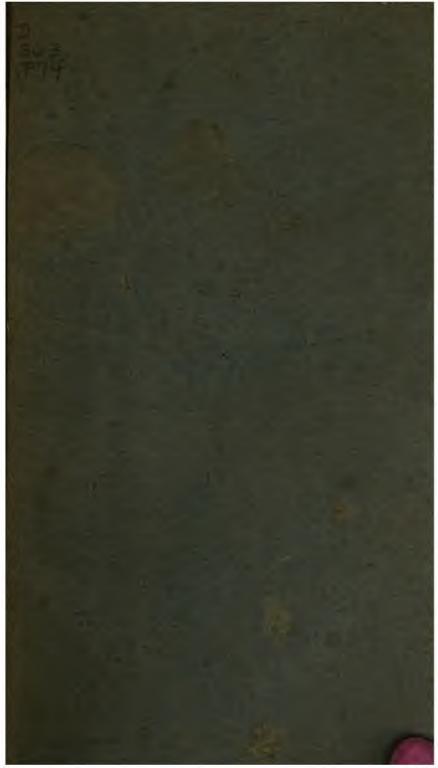



# Staatensnstem.e

# Europa's und Amerika's

feit dem Jahre 1783,

gefdichtlich - politisch bargeftellt

Karl heinrich Ludwig Politz, Konigl. Sachf. Sofrathe und orbentlichem offentlichen Lehrer ber Staatswissenschaften auf der Universität ju Leipzig.

Beitraum von 1814 — 1825.

leipzig, 1826.

3. C. hinrichesiche Buchhanblung.

|                                                          | Geiti              |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 160. Die neue politische Gestaltung des Konigreiches     |                    |
| der Riederlande                                          | 208                |
| 161. Die neue politische Gestaltung bes schweizerischen  | •                  |
| Bundesstaates                                            | 214                |
| 162. Die politische Gestaltung bes standinavischen Mors  |                    |
| bens                                                     | 222                |
| 163. Die politische Gestältung bes mit Rugland vers      |                    |
| einigten Konigreiches Polen, fo wie der freien           |                    |
| Stadt Crarau                                             | <b>à</b> 38        |
| 164. Die beiden Stanten der pprenässchen Halbinfel       |                    |
| seit dem Juhre 1814. — Spanien                           | 246                |
| feit dem Jahre 1814. — Spanien                           | <b>2</b> 5g        |
| 166. Die Staaten ber italischen Salbinsel seit bem Jahre |                    |
| 1814 Lombardisch venetianisches Könige                   | . :                |
| reich. — Kirchenstaat. — Jonische Inseln.                | 272                |
| 167. Fortsetzung. — Reapel und Sicilien                  | 283                |
| 168. Der Congreß von Troppaus Laybach 1839               | 293                |
| 169. Fortfetjung Entscheidung der Angelegenheit          | • 🛅 :              |
| ten Reapels und Piemonts                                 | <i>3</i> 00        |
| 170. Die griechische Sache seit dem Jahre 1821           | <b>3</b> 08        |
| 171. Der Congreß zu Berona 1822                          | 316                |
| 172. Das europäische Staatenspstem feit bem Cons         |                    |
| greffe zu Berona                                         | 323                |
| 173. Fortfegung                                          | <i>33</i> <b>o</b> |
| Sandaniku Rami Vimanikata                                | • •                |
| Staatenspftem Amerika's.                                 | :                  |
| 174. Ueber die Fortbildung des amerikanischen Staatens   |                    |
| softems in bem Zeitraume von 1814 - 1815.                | 337                |
| 175. Der nordamerikanische Bundesskaat von 1815 -        |                    |
| 1825                                                     | 341°               |
| 176. Hanti.                                              | 348L               |
|                                                          | <b>355</b>         |
|                                                          | 368                |
| 79. Die neuen sudamerikanischen Staaten                  | 379                |
| 80. Die vereinigten Provinzen am la Plata Strome. —      | -                  |
|                                                          | 38 ı               |
| Bi. Der Freiftant Columbia                               | 387                |
| 82. Die Freistaaten Chili, Peru, und Bolivar (Oberperu). | <b>3</b> 92        |
| 83. Die Aufgabe bes Congresses zu Panama                 | 398                |
| 84. Schluß                                               | 401                |

gift ougust 2. 2. Hallard 12-31-28

# Dritter Zeitraum.

Won dem Wiener Congresse im Jahre 1814 bis ju dem Ende des Jahres 1825.

Ein Zeitraum von efif Sabren

# Einleitung.

137.

Borbereitenbe Begriffa

Eine neue politische Ordnung ber Dinge innerhalb bes europäischen Staatenspftems bebt an mit bent Biener Congresse; beshalb ift er ber Benbe. punct in ber Geschichte ber neuesten Zeit. Bieles, was unter ben gerftorenben Sturmen, bie feit bem Jahre 1789 über bas alternbe Europa gefommen. waren, bis babin ein nur zweifelhaftes politifches Dafenn gerettet batte, erstartte burch bie Befchluffe biefes Congreffes ju neuer Rraft; vieles aber matunrettbar untergegangen, und ichien felbft ben einfichtsvollften Diplomaten wiederherzustellen bedenflich : vieles endlich trat in ben Rreis bes Beftehenben unter: vollig neuen Formen ein, die bis babin Beschichte und Staatsfunst noch nicht gefannt hatten. Go gewann bas lehnssystem ba, wo es nicht vollig aufgehoben Europa u. A. III.

mäßig unter sich zu vertheilen, baß unter ihnen seibst weber Eifersucht, noch Entfremdung entstände, und basselbe gegen die übrigen selbstständigen Reiche und Staaten des Erdtheils so zu handhaben, daß in der Mitte derselben nie der Bunsch nach Wiederherstellung des vernichteten Föderativspstems sich regen, daß vielmehr die politische Anhänglichkeit der Fürsten an die neue politische Ordnung der Dinge, so mie der gute Wille ihrer Völker für dieselbe, auf gleiche Weise gewonnen werden möchte.

Die Aufgabe war baber nicht leicht, aus bem åltern politischen Systeme, bas vor ber frangofifchen Revolution bestand, fo viel herzustellen, als nur irgend mit ben burchgreifend veranberten Berhaltniffen ber europaischen Staaten und bes gangen Beitalters fich vereinigen ließe, und von bem neuen Syfteme nur bas beigubehalten, mas man ohne gu tiefe Erschutterungen bes innern Staatslebens und bes Wolfswohlstandes, und ohne die gur politischen Mundigfeit gelangten Bolfer ju erbittern, nicht wieder beseitigen fonnte. Go entstand aus ber Mifchung bes Alten und Reuen basienige politische System, welches bie Diplomaten als Erfas theils fur bas frubere Snftem bes politischen Gleich. gewichts, theils fur bie aus ber Zeit bes frangofischen Uebergewichts für mehrere Staaten und Reiche bervorgegangenen neuen Rechtsverhaltniffe, aufftellten.

Denn dieses neue politische System konnte nur bann den Forderungen und Bedürfnissen des jungern Beitalters gnügen, wenn es gleichmäßig das innere und außere Staatsleben umschloß. Wie hatte auch den Diplomaten, die den Riesen des legten Jahrzehends besiegt hatten, es entgehen können, daß sie ihre Macht und ihren Bund auf andere Grundlagen

aufführen mußten, als ber Befturgte, wenn biefe Macht und biefer Bund fefter begrundet und bauerhafter fenn follte, als bas von ihm bereits ju einer hohen Bollendung ausgeprägte System! Bie batte biefen Diplomaten es entgeben tonnen, bag Bolfer, welche mit einer Begeisterung, die weber burch Proclamationen erregt, noch burch Rlinge und Stock erbalten werden fann, Blut und leben, Jugenbfulle, Boblftand, Sabe und Gigenthum willig baran fegten, bamit bie Schmach bes auslandischen Uebergewichts von ihren Furftenftuhlen und von ihren eigenen Sauptern genommen murbe, nach glorreichem Siege anbers behandelt werben muffen, als bie geworbenen Solblinge bes breifigjabrigen, ja felbft bes fiebenjahrigen Rrieges! Deshalb mußte im innern Staatbleben ber gebilbeten und gesitteten Bolfer, an Die Stelle ber Willfuhr, Die feierlich ausgesprochene und burch Berfaffungsurfunden festbegrunbete Berrichaft bes Rechts, es mußte in bas Werhaltniß rechtlicher Regierungen ju mundig geworbenen Wolfern die freie (nicht zugellofe) Preffe wohlthatig vermittelnd eintreten; es mußte jugleich bie Staatsverwaltung nach allen vier hauptzweigen, ber Berechtigfeitspflege, ber Befteuerung und Des Schulbenmefens, ber Polizei, und der friegerischen Macht, ein neues Geprage erhalten, weil Rabinetsbefehle, gebeime Juftig und geheime Polizei fo menig, wie eine Besteuerung ohne ben Maasstab des reinen Ertrages, und eine friegerische Macht, jum größern Theile aus dem Auswurfe bes In- und Auslandes für ein erbarmliches Bandgeld gebilbet, mit bem fortgeschrittenen Beifte ber Zeit vereinigt werden tonnten. Co entstanden in vielen europäischen Reichen und Staaten feit bem Jahre 1815 fcriftliche Ber-

felbst fo fune Diplomaten, wie Richelleu, Magarin und Fleurn, Die boch auch bie Runft bes Ginverleibens verftanben, nicht zu benten, gefchweige zu verwirklichen gewagt batten. Allein ploglich fant Frantreich berab von biefer gleichsam im Sturmfchritte errreichten politischen Sobe. Zwar blieben, nach ber ftillschweigenden Beseitigung ber Raisermurbe - ob biefe gleich perfonlich bem neuen Couverain von Elba gelaffen marb, - bem, größtentheils in feinem frubern Umfange, bergeftellten Ronigreiche Frantreich gegen 30 Millionen Menfchen, fo baß bas ben Bourbonen gurudgegebene Frankreich zu ben Machten bes erften politischen Ranges gehörte. Bas mar bies aber in Vergleichung mit ben 42 Millionen Bevolferung Frankreichs im Jahre 1813, und mit ber Befammtheit ber Bewohner in Italien, im Rheinbunde. in Illyrien, im Berzogthume Barfchau, in ber Schweiz, und auf ber pyrenaischen Salbinfel, so weit fie, feit bem Jahre 1808, bem Billen bes Uebermach tigen unterworfen worden mar! Befreit von ber eramungenen Abhangigfeit von Franfreich, fab Europa im Jahre 1814 in ber Mitte feines Staatenfpftems, ein felbstftanbiges Ronigreich Dieberland, einen neugestalteten teutschen Staatenbund, einen umgebildeten ich weizerifchen Bunbesftaat, und ein, bem ruffischen Reiche auf ewig einverleibtes. Ronigreich Polen! -

De fire ich, bessen landerumfang durch die Friedensschlusse von Presburg und Wien bedeutend geschmalert und dessen Kraft durch ungludlich gestührte Kriege machtig erschüttert worden war, trat nicht nur im Jahre 1814 wieder in seine vormalige hohe politische Stellung im europäischen Staatensspleme und in den Besig ber meisten verlornen länden

gurud; es fleigerte auch feine innere Rraft und fein politisches Gewicht nach außen burch bie neue Abrunbung in Italien, und burch bas Bort ber Entschei-bung, bas feine Diplomaten auf ben Congressen gur Bien, Machen, Lapbach und Verona fprachen. Rach allen anbern Seiten bin von neuem erftartt und gefichert, blieb blos bie unmittelbare Grengnachbarfchaft mit Rugland ber einzige bebentliche Punct feiner Staatstunft fur bie Bufunft. Deftreich behauptete baber im Jahre 1814, herausgetreten aus ber turgen, aber laftigen Bunbesgenoffenschaft ju Franfreich, eine ber erften Stellen unter ben funf Großmachten bes Erotheils!

Noch überraschenber und folgenreicher mar, in Beziehung auf feine ju Tilfit erlittenen Berlufte, bet neue politische Aufschwung Dreußens. Dehr als bie Balfte feiner Bevolferung hatte es bem Sieger von Jena und Friedland opfern muffen; boch mar ibm feine Unabhangigfeit geblieben, welche alle vorübergehende Bortheile überwog, die für Preugen aus bem Beitritte jum Rheinbunde erwachfen tonnten. bem ichmerlaftenben Drucke ber übernommenen Lei-Rungen an Frankreich, und fortbauernd von Mapo-Leons Migtrauen, nicht ohne Grund, bewacht, entwidelte fich von neuem, - boch unter ben lebenbigern Formen des neunzehnten Jahrhunderts -Junglingen und Dannern Preußens ber Beift ber unvergeflichen Zeit Friedrichs bes Gingigen; benn bie bebrangte Gegenwart richtet fich auf an einer großen Bergangenheit. So geschah, baß in ben Gelblagern ber Preufen nicht blos die phyfifche, fonbern auch bie geiftige und sittliche Rraft von bunberttaufend Freiwilligen getroffen warb, eine Rraft, bie jedesmal julest ben Ausschlag, und bies um fo gemiffer giebt, je

bober bie Belt ber Freiheit über bem Reiche bloger Raturfrafte ftebt. Daber gefchab auch, bag Preugen, aus ben beengenben Grengen bes Bergogthums Bare fchau, bes Abeinbundes und bes aus ben Trummern feiner Provingen aufgeführten Ronigreiches Beftphalen, im Jahre 1814 in eine neue freie Stellung, und in bie Reife ber funf europaischen Grogmachte trat, wobei feine Bevolferungsjahl, nach bem Maasstabe vom Jahre 1806, bis über gehn Millionen Menichen gesteigert marb. 3mar fehlte bei ber Berftel. lung ber preußischen Monarchie bie gludliche Abrunbung ber Grengen, wodurch Deftreich bamals feiner Staatsfraft eine neue feste Unterlage gab; boch mor fortan bas politifche Gewicht Preugens in ber Mitte bes europaischen Staatenspftems entschieben, und bie Schmach von Jena und Auerstädt in ben Jahrbuchern ber Beschichte getilgt. Denn unvergeffen bleibt es, baß ein tief erschutterter Staat, in einem ber verbangnifvollsten Augenblide ber neuesten Beit, aus einer Macht bes britten politischen Ranges, mobin ibn ber Tilfiter Friede gebracht hatte, in ben Rreis ber Machte vom er ften politischen Range eintrat!

Wie für die meisten europäischen Staaten, so kam auch für Rußland in dem achtjährigen Zeitzaume von 1806 — 1814 der Augenblick der politisschen Krisis, nach welcher die Lebenskraft entweder sinkt, oder steigt. Zwar war Rußland aus den frühern Kämpfen gegen Frankreich nicht mit Verlust, sond dern selbst mit Erweiterung seines Gediets und mit einem bedeutenden Zuwachse seiner Macht durch Vialystock und Tarnopol, so wie durch die gleichzeitige Erwerbung Finnlands, der halben Moldau und Bessarbiens herausgetreten; allein mit dem 22. Juny 1812 kam der Augenblick der Krisis für Rus-

land. Roch waren, von biefem Tage an, nicht vier Monate verfloffen, als Mapoleons Abreife vom Rremt bem übrigen Europa verfundigte, bag Ruglands eigner Boben von feinem neuen frangofischen Beere betreten werben murbe; und ein Sahr barauf entschied bie Bolferichlacht bei Leipzig über Die gesteigerte politische Stellung Ruglands im europaischen Staatenfpfteme, Die im Jahre 1814, burch die Diplomatie Ruflands ju Paris und Wien, auf eine feste Unterlage jurud. geführt mard. Denn feit bem Jahre 1814 gab es auf bem europäischen Restlande feine Macht mehr, bie fich uber Rugland ftellen burfte, und felbft benen Staaten , bie mit Rugland ju gleich ben Rreis ber funf Großmachte bilbeten , blieb Rugland burch Bepolferung und Landmacht überlegen, wenn es gleich nach innerem Reichthume, Sandel und Große ber Rlotten binter Großbritannien gurudfteht. ?

Dur Großbritannien blieb, mabrent ber acht Sahre ber politischen Rrifis auf bem europäischen Reftlande, in feiner politifchen Stellung und Dacht unerschuttert. Zwar entgingen ihm, burch bie allge. meine Sperre bes Reftlandes, Die großen Bortheile bes Berkehrs mit ben europaischen Dlachten, ungeheure Summen mußten fur ben eignen Rampf gegen Mapoleon, so wie als Bulfsgelber für bie Bundesgenoffen aufgebracht werden; allein meder im innern, noch im außern Staatsleben ber Britten fonnte irgend eine Spur verminderter Rraft und Starte nachgewiesen werben. Es fielen vielmehr bie Rolonieen Frankreichs und feiner Bundesgenoffen, fo wie die Ueberrefte ihrer Flotten ben Britten in Die Bande; und bie unermeglichen Bortheile ber errunge nen Berrichaft auf ben Meeren reichte weit über ben Stury Mapoleons binaus. Denn Lanbbeere laffen fich

leichter erganzen, als Flotten bauen. Wem aber bie Blotten geboren, bem gehorcht bas Beltmeer; und wem bas Beltmeer gehorcht, bem fteht bas Bort ber Entscheidung ju über die Rolonieen. Dies zeigten Die Erwerbungen Großbritanniens in ben Bertragen mit Frankreich und Miederland; bies ber gesicherte Befis von Maltha und Belgoland; bies bas auf England übergetragene Protectorat über bie jonischen Infeln ; bies Englands entscheibenber Antheil an ben Bestimmungen bes Biener Congreffes über Gachfen , Sannover, holland, Sarbinien und Meapel; bies Großbritanniens politisches System in Beziehung auf Portugal und Brafilien, und auf bie neuen Freiftaaten bes vierten Erdtheils. - Unverfennbar führte Dapoleons Sturg Großbritannien zu einer politischen Bobe, Die es bis babin noch nicht erreicht hatte; benn es bedurfte nicht, wie fo viele andere Machte, zuvor ber Bieberermerbung bes Berlornen, ebe es an ber Entscheidung bes Schickfals andrer Bolter und Stagten Theil nahm; es bedurfte feiner fchuchternen , fcho. nenben Rucksicht auf ben guten Willen feiner Bunbes. aenoffen fur bas Zugestehen ber von ihm in Unfpruch genommenen Infeln, lander und Borrechte; es ftand vielmehr in ber Mitte ber Congregmachte unbesiegt und ungebeugt, und burfte vielmehr auf ben Dank und die Machgiebigfeit feiner Bundesgenoffen, auf ihren Wiberstand gegen bie brittischen Staatsintereffen rechnen.

## 139.

### S dy l u ß.

So hatte sich im Jahre 1814 bie Stellung ber europäischen Großmächte gegen einander neu gestaltet;

benn-fünf Machte theilten sich in ben Rachlaß des bis babin von einem Einzigen über ben Erdtheil ausge- übten Uebergewichts!

Doch nicht blos bie funf Bauptmachte bes europaifchen Staatenfustems, auch bie andern Theile beffelben mutben, im Begenfage ihrer politifchen Stellung im Jabre 1806, in neue politische Berhaltniffe bes innern und außern Staatslebens gebracht. - Bas Leutfchland als Staatenbund merben follte; barüber entschied ber Wiener Congreg. Er blieb allerbings ber geographische Mittelpunct bes europais fchen Staatenfostems; nur bag feine außere politische Stellung nothwendig baburch fich verandern mußte, daß theils ein Staatenbund an die Stelle bes vormaligen Reiches trat, theils daß das nordößliche europaifche Staatenfpftem ju einer politischen Sobe und Macht fich aufgeschwungen hatte, welche, bis uber Die Balfte bes achtzehnten Jahrhunderts hingus, que nachft nur bem fubmeftlichen Staatenspfteme bes Erbtheils zugestanden hatte. Berlot alfo auch Teutschland im Jahre 1814 nicht unmittelbar nach feinem Umfange außer baß ber vormalige burgundische Rreis bem Ronigreithe ber Dieberlande jugetheilt marb -; fo gehorte boch ein Staatenbund von 39 gleichberechtige ten fouverainen, nach ihrer Macht aber unendlich von einander verschiedenen, Mitgliedern ju ben eigenthumlichsten Erscheinungen ber Staatsfunft und Diplomatie in unfrer Beit.

Moch weniger bob sich die politische Kraft ber italisch en Halbinfel seit dem Jahre 1814. Zwar ward Sardinien durch Genua vergrößert und veraftarft; zwar reihte Destreich an die Kronen seiner altern Erbreiche die neue Krone des lombardisch venetianischen Konigreiches; zwar kehrte die bourbos

nifche Dynastie nach Reapel, ber Großherzog Jerbin nand nach Tostana, das haus Este nach Modena zurud, mahrend die zweite Gemahlin Napoleons mit Parma, die Wittme des Konigs von heteurlen mit tucca ausgestattet ward; zwar stellte der Wille der enropäischen Großmächte die Priesterherrschaft im Kirchenstaate her; allein ein frisches und höheres, der italischen halbinsel eig en thumlich es, politisches teben ist seit dem Jahre 1814 nicht sichtbar ges worden, und schwerlich wurden die Rachbildungen der höchst unvollkommenen spanischen Verfassung vom Jahre 1812 zu Turin und Neapel dieses höhere Leben geweckt haben, wenn jene Versuche auch nicht durch die Dazwischenkunst der europäischen hauptmächte sogleich in ihrem Beginnen unterdrückt worden wären.

Baft auf gleiche Beife, wie mit Teutschland und Italien, verhielt es fich mit ber Schweis feit bem Jahre 1814. Wenn bie Mediationsacte vom Jahre 1803 ihr die Einverleibung in Franfreich, und bie Armuth ihrer meiften Cantone ihr die Bermanblung In ein Konigreich zur Ausstattung eines Napoleoniben erfpart hatte; fo fehlte boch ihrer allgemeinen Bunbesverfassung die politische Ginbeit, 'und die bunte Mifchung bes Alten und Neuen in den einzelnen Berfaffungsurfunden ber fouverainen Cantone tonnte mobil brtlich vortheilhaft und anwendbar fenn, verhinderte aber bie fraftvolle Unfundigung bes gefammten Bunbesftaates in ber Mitte bes europaifchen Staatenfostems. Go blieb es auch, als bie Mediationsacte aufgehoben, eine neue Bundesverfaffung gegeben und befcmoren, und ber Umfang bes fcmeigerifchen Bunbesftaates burch brei neue Cantone, nach bem Billen ber europaischen Großmachte auf bem Wiener Congreffe, erweitert warb. Die wirb, fo lange bie jesige

politische Ordnung der Dingeim eurspäischen Staatensischene bestehet, die Schweiz in den Angelegenheiten des Erdtheils ein Wort mithrechen wollen und mithrechen durfen. Sie freue sich, in der Mitts diese Staatenspstems, der politischen Seltenheit, Nxpublik geblieben zu senn, mahrend, außer San Marino, Jonien und einigen freien Stadten, die Republiken in der Staatsgeographie Europa's verschwunden sind; sie bewahre die ihr von den Konissen des Erdtheils zugesicherte ewige Neutralität, weil ihrem Interesse die Einmischung in die Zwiste derselben nicht frommen kann, und halte an dem politischen Grundsaße fest, dei welchem alle Staaten des dritten und vierten politischen Ranges sich am erträge sich ehesinden: bene vixit, qui dene latuit!

Mnbers verhielt:es fich mit ber ehemaligen Schmes fterrepublit ber Schweig, mit welcher gugleich ibre Selbstftanbigfeit und Unabhangigfeit im weftphalifchen Frieben anerkannt worben war: mit ber Republik ber Dieberlande, welche vier Jahre lang (1806 bis 1810) unter einem Dapoleoniben als Ronigreich Bolland gegolten hatte, und bann brei Jahre bin-Durch ben 130 Departementen Frankreichs einverleibt gewesen war. Allerdings hatten die Riederlande bereits im Utrechter Frieden (1748) ihren politischen Bobepunct erreicht; allein ben europaischen Saupt-machten mar die noch immer große Bebeutsamteit ber Dieberlande nicht entgangen. Die Dieberlander felbst Batten , nach der Wertreibung ber Frangofen , (1813) ben Sohn bes legten Erbstatthalters aus England gurudgerufen , und ihm ihre Souverainetat entgegen' gebracht; Deftreich jog es vor, ftatt ber Burudnahme bes unfichern Belgiens, in Italien fich abzurunden, und Englands Politif verlangte eine ftarte Bormauer

In ben Dieberlanden gegen jedes Eroberungsgelaffe eines funftigen Beherrschers von Franfreich. gefchab, bag bie republifanifche Staatsform ber Dieberlande nicht wieder bergeftellt, wohl aber mit bena Bebiete ber altern fieben Provingen Diefer Republit bas größere und bevolferte Belgien verbunden, unt blefem vereinigten Staate ber Name bes Ronige reiches ber Dieberlande beigelegt marb. Amat ift bie Beit für immer verschwunden, mo bas Diebetland an Gewerbefleiß, Sanbelegeift, Rolonialinftem und Reichthum Großbritannien übermog; allein , ale Macht vom zweiten politischen Range, in ber Mitte amifchen Großbritannien und Franfreich, behaupten nicht nur bas Konigreich ber Mieberlande im europais fchen Staatenfosteme eine ehrenvolle Stelle; es if auch in ber Reibe ber Rolonialftaaten von bebeutenbem Bewichte, wenn gleich bie Dieberlaffungen auf bet Subspige von Afrika und auf Cenlon ihm entriffen worben find. Der fraftige Rern eines auf Bleif, Ordnung, Sparfamfeit und umfichtige Sandelsberechnung gegrundeten allgemeinen Bobiftandes fonnte felbft burch bie Schrme bes ansgehenden achtzehnten. und bes beginnenben neunzehnten Jahrhunderts nicht gang erschuttert werben; und eine neue freifinnige Berfaffung, fichert biefe altere Unterlage bes Bolfsreichthums und verburgt bie Vermehrung und bie. weise und gerechte Bermenbung beffelben.

Minder erfreulich ist die Ankundigung Spass niens in diesem Zeitraume. Mag auch die Zeit des Glanzes und der Herrlichkeit für Spanien nicht wiese derkehren, wo die Mauren besiegt, die Inseln des westindischen Archipelagus entdeckt, und die Viceskönigreiche Meriko und Peru gegründet wurden; so zeigte doch der Hochsinn des spanischen Volkes, womis es ben ihm aufgebrungenen Konig feit 1808 be-tampfte, welche Liefe und Fulle ber Rraft in biefem Bolte ruht. Es trat mit Ruhm aus biefem Rampfe; benn mehrere von Napoleon besiegte Bolfer bes eurovaifchen Seftlandes richteten fich an bem Worgange Spaniens auf, und Spaniens Wiberstand gegen Frankreich überdauerte die Zeit der Rapoleonischen Beltherrichaft. Der Bonrbon, für welchen ein Bolt von fast eilf Millionen Menschen Diese Opfer und Unftrengungen gebracht batte, tehrte im Frubjahre 1814 nach Spanien jurud. Seit biefer Rudfebr ift aber weber bas innere Staatsleben ber Nation von neuem erstarkt, noch eine fraftvolle Stellung ge-gen bas Ausland behauptet worben. Spaniens Schickfal bezeugt es laut, baß bie Staaten bes neum gebnten Jahrhunderts nicht burch Priefter und Camarilla geleitet werden burfen, und bag ber bochfte Grundfag ber Staatstunft: bag bie außere Unfundigung eines Staates von ber Rraft, Ordnung und Restigfeit feines innern lebens abbange, fich auch bier bestätigt.

Eine bunkle Wolke umhüllte Portugals politische Zukunft, als Junot (1807) in Napoleons Namen von diesem Königreiche Besis nahm, das die Opnastie Braganza verlassen hatte. Während die Opnastie Braganza verlassen hatte. Während die lang von Portugal vernachlässigte Kolonie Brasislien, seit der Verpstanzung des Regierungssisses in ihre Mitte, zu einem frischen Leben emporstrebte, wechselte auf dem Boden Portugals das Glück der Wassen, bis Napoleons Thronverzichtung darüber entschied, daß Portugal dem Hause Vraganza erhalten ward. Doch gab das Wort des brittischen Feldherrn, zur großen Unzusriedenheit der Portugiesen, während der Abwesenheit des Regenten in Lissabon den Ausseuwan n. A. III.

schlag, und erft, nachbem auch in biefem europäischen Sublande bas Berlangen nach einer ichriftlichen Berfaffungsurfunde bie europaifchen Diplomaten und ben Sof ju Rio Janeiro gleich ftart überrafcht hatte, febrte Johann 6 aus bem vierten Erbtheile in fein Erb-Bie aber nach einem Erbbeben bie reich zurück. unterirbischen Rrafte nur langfam fich beruhigen; fo auch bie Rrafte bes Staates nach ben burchgreifenben Erschutterungen bes innern Staatslebens. Die altern Kormen murben, wie in Spanien, fo auch in Portugal, bergeftellt; boch gaben fie bier fo menig, wie in Spanien, bem gefuntenen Rationalwohlstande und bem politischen Charafter bes Burgerthums eine neue und feste Unterlage. Dur floß am Zajo meniger Blut, als am Manganares, und Englands bergestellter Ginfluß legte in die Bagichale ber innern politifchen Entwickelung Portugals, fo wie in feine Stellung gegen zwei Erdtheile, ein unverfennbares Gewicht!

Wenn auf biefe Beife in ber gangen europaifchen Subwelt, in Italien, Spanien und Portugal, jum Theile auch in Frankreich, bas politifche Reactionsfoftem an bie Lagesordnung fam; fo gestalteten fich bagegen im fanbinavifchen Dorben burchgebends neue politische Berhaltniffe und Formen. Bon allen Dapoleoniben behauptete fich blos ber jum Rronpringen pon Schweben gemablte Marschall Bernabotte bei bem, ihm burch ben ichwedischen Reichstag ertheilten, Unrechte auf die Krone Diefes Reiches. Seine Bertrage mit bem Auslande, burch die ihm auch bie-Bereinigung Norwegens mit Schweben gewährleiftet mart, ficherten feine Thronbesteigung nach Rarls 13 Tobe, ob fie gleich als eine Ausnahme von bem feit bem April 1814 - juerft von Tallenrand bei

Rapoleons Entfegung - aufgestellten Grundfage ber Legitimitat ") erscheint. Gine neue, Die

Roch herticht feine Uebereinstimmung unter Diplomaten über diefen, erft felt 12 Jahren als politifchen Grundfag aufgestellten, Begriff ber Legie timitat, weil er bald im weitern, bald im engern. bald im dogmatifchen, bald im hiftorifchen Ginne Mit Staaterecht und Gefchichte gebraucht mirb. ftreitet es, wenn man ber Legitimitat ,, die unmita telbare Ableitung ber Regentengewalt von Gott" unterlegen will; allein eben fo wenig mar es gefdichte lich burchzuführen, "baß die mabre Legitimitat aus bem einmuthig ausgesprochenen Boltswillen bervors gehe", wie ber Ronig Rarl Johann von Schweben Dem Bicomte Dinon antworten ließ, ber ihn ga einem Beitrage jum Dentmale fur Malesberbes eingeladen, und in feinem Ochreiben an ihn "ben Grundfat ber Legitimitat" als ben Grundfat ber geichnet hatte, "ber neuerdings von gang Europa anerfannt worden mare". - Befchichtlich genommen, tann legitimitat nur die rechtliche Erbe folge in der Regierung bezeichnen, und bies blos von Erbmonarchieen, nicht aber von Bablebros nen und Priefterftaaten, und noch weniger von Res publiten gelten. - Beil nun in neueftet Beit, bes fondere in hinficht auf die herrichaft der Pforte in Europa, die Legitimitat berfelben beftritten ward; fo ertlarte fich ein Diplomat im bareidis fden Beobachter (vgl. Allg. Beit. 1825. Beil. 243.) darüber folgendermaßen: "Die Rechte maßigteit einer Berrichaft ift, ohne Rudficht auf ben Unterfchied ber Religionen, bine reichend begrundet, wenn fie eine durch Sahre bunderte ununterbrochen fortlaufende Berjahe rung für fich bat; wenn die Thatfache ber erften Ermerbung burch Capitulation, Concessionen und gefebliche Borichriften aller Art vervollständigt, und ber Befigftand burch die Buftimmung aller babei intereffirten Dachte, befondets aber,

Brigliche Bewalt in mehrfacher Sinficht befchrantenbe, Berfaffung mard, beteits bei Rarls 13 Thronbefteigung, Die Unterlage bes innern Staatslebens in Schweben, und im Jahre 1814 erhielt auch Morwegen, nach feiner Bereinigung mit Schweben inter Ginem Regenten, eine abnilche fchriftliche Berfaffungsurfunde. Go ift ber ffandinavifche Morben, nach ben beiben Reichen Schweben und Morwegen, in hinficht auf Die neue Bestaltung feines innern Staatslebens ben westlichen Reichen Europa's - Großbritannien, Niederland und Franfreich verwandt, und Schweben und Morwegen haben in ihren neuen Werfaffungen bie Burgichaft, bag in ihrer Mitte bas Reactionssoftem nicht versucht werben tann und wird. Go mogen allmählig die tiefen Bunben beilen, welche burch Guftavs 4 Miggriffe in ber Staatsfunft und burch bie Berlufte im Frieben zu Friedrichshamm bem Reiche Buftav Bafa's und Guftav Avolphs gefchlagen murben.

Danemart, ein Reich, über welchem in ben letten Jahrhunderten, und namentlich im ersten Biertheile des neunzehnten Jahrhunderts, ein unglückliches Berhängniß waltete, so ansprechend auch bie einzelnen ruhmvollen Thaten sind, welche die Jahrbucher seiner Geschichte füllen, schritt — obgleich ohne Verfassung und Reichsstände — unter einer milben und aufgeklärten Regierung in ber

wie bas bei ber Pforte ber Fall ift, burch eine große Anzahl freiwillig eingegangener Berträge aus brudlich anerkannt und bestätigt worden ist." Dagegen suchte ein anderer Diplomat, Chateaus briand, nachzuweisen, bag die Herrschaft ber Pforte nicht legitim sey (Allg. Zeit. 1825. Beil. 248).

freiesten Entwickelung des geistigen tebens und in der Erstredung eines hohern Wohlstandes fort, verlor aber viel in der ihm abgezwungen Theilnahme an den letten Kämpsen des Erdtheils, und mußte zulest sogar sein Königreich Norwegen an Schweden über-lassen. Während andere Reiche Europa's seit dem Jahre 1814 entweder zur vorigen Macht wieder herzgestellt, oder sogar ansehnlich vergrößert und verstärft worden, galt von den braven Danen, in einem gewissen Sinne, das inhaltsschwere Wort Franz des ersten bei Pavia (1525): "Wir haben alles verloren, nur die Ehre nicht!"

Beit gludlicher, im Gangen, fiel bas loos bent Sultane ber Osmanen. In einem politischen Sturme, ber bie alteften driftlichen Reiche bes Erotheils furchtbar erschutterte, einige berfelben gang unter feinen Erummern begrub, bas politifche Dafenn andrer auf die Spige bes Schwertes und bes guten Willens ber Nachbarreiche stellte, und mehrere berfelben in ihrem Bebietsumfange verfurzte, behauptete bas einzige mabome banifche Reich in Europa nicht nur fein langft veraltetes politifches Dafenn; 46 erhielt auch Megopten burch die fich felbft mit Giferfucht bewachende europaische Diplomatie gurud, marb, burch ben auf Stambul übergetragenen Begriff ber Legitimitat, mit ben alteften drifilichen Reichen Europa's auf gleiche linie bes rechtlichen politischen Beftebens geftellt, und felbft gegen bie nach Gelbft. ftanbigfeit aufstrebenden Briechen mit Schrift und Schwert, mit Rath und That, nachbrucklich unterftust; nur freilich fonnte nicht verhutet werben, baß einige Capuban Pafcha's burch griechische Branber in die luft flogen. Es ift bochft intereffant, in Begiehung auf die Stellung der europäischen Großmächte

jur Pforte, zwei diplomatische Unterhandlungen, die nur 35 Jahre aus einander liegen, nach ihrem politischen Charafter zusammen zu halten: die zu Cherfon im Jahre 1787, und die zu Verona im Jahre 1822. Wohl weiß die europäische Diplomatie, was sie will, und warum sie etwas will; — und auch der Divan hat sein eignes System der Politif; allein die Geschichte läßt sich ihr auf sechstausenjährige Thatsachen gestüßtes Urtheil über veraltete Neiche nicht verfümmern, wenn gleich der Sturz des halben Mondes zu Stambul — wie das Erdbeben zu Lissaben am 1. Nov. 1755 — mehr oder weniger von der Hälfte unsers Erdtheils gefühlt werden durfte!

### 140.

Uebersicht über ben Zeitraum von 1814 bis 1825.

Rach bem Sturze bes Riefen, ber feinen Mamen auf die Saule bes Pompejus, fo wie auf Die Thore bes Rreml gefchrieben hatte, mußte, burch Die Staatstunft und Diplomatie feiner Sieger , ein ganger Erbtheil neugestaltet und felbft bie Stellung biefes Erbtheils ju Amerifa neugeordnet werden; benn von Bafhington bis Teheran, von liffabon bis St. Petersburg hatte fein Ginfluß gereicht, und fein europaifcher und amerifanischer Staat mar außerhalb bes Rreifes feiner Berufrung und feiner Berechnung geblieben. Mit ber Perfonlichkeit bes Riefen mußte auch fein Bert fturgen; bies lag in ber Ordnung ber Dinge; Dies wollte ber Bertrag von Chaumont; Dies verwirklichte theilmeise ber erfte Parifer Friede nach feinen einzelnen Bertragen; Dies vollendete ber Bie ner Congreß. Roch nie batte Europa eine folche

Berfammlung von Gurften und Diplomaten gefeben; Die Intelligeng und die politische Rraft bes gangen Erbtheils traf in ber alten Raiferftadt Deftreichs gufammen, und berührte fich bald in ben freundlichften Unnaherungen, balb in ben bebenflichften Spannungen und Reibungen. Denn fehlen fonnte es nicht, bag in ben Berathungen ju Wien Begenftanbe gur Sprache famen, welche bie Diplomatie in ben Bertragen zu Reichenbach, Teplig und Chaumont nicht voraussehen fonnte, und bag bie politischen Intereffen fich theilten, fobalb es fich um die Ent-Staaten handelte. Nur bag in bem, meift in feine porigen Grenzen zuruchgebrachten, Frankreich ber legitime Thron ber Bourbone wieder aufgerichtet. bas Rieberland vergrößert, Teutschland als Staatenbund gebildet, und in Stalien Die alte Ordnung ber Dinge, mit wenigen Abweichungen, hergestellt wurde; barüber hatte man bereits im Boraus fich vereinigt. Dagegen blieb bie polnifch - fachfifche Frage Die Schwerfte Aufgabe fur Die Congrespolitif. Als es gulegt, nach ben Berhandlungen einiger Donate, nicht möglich ichien, gang Polen bem ruffifchen Reiche, bas gange Ronigreich Sachfen ber preußischen Monarchie einzuverleiben; ba half eine burch beibe Staaten gezogene geographische Theilungelinie gur Musgleichung ber aufs bochfte, felbft bis zur Auflofung bes Congresses, gespannten Interessen. Der großte Theil bes Bergogthums Barfchau tam an Rugland; zwei Funftheile bes Ronigreiches Sachfen wurden mit Preufen vereinigt. Gleichzeitig fam , ohne Biberfpruch, Belgien an Solland, Benedig und Mailand an Deftreich; die teutsche Bundesacte verzeichnete die allgemeinsten Bebingungen bes in bem Mittelpuncte bes

Erdebeils neuerrichteten Staatenbundes, und bie Congresacte felbst ward bas Grundge fest ber neuen politischen Ordnung ber Dinge für ben gangen Erdtheil.

Allein malrent baß die Diplomaten Europa's berathend und ausgleichend, forbernd und nachgebend, meift einmuchig, bieweilen aber auch einander febe entfremdet, in Bien beifammen fagen, verließ ber Mann, über beffen großen Nachlaß man bamals woch lange nicht im Reinen mar, feine Infel Elba, und erschien nach zwanzig Tagen wieder in den Tuilleeieen. Biele mochten bas Bageftuct, Elba ju ver-Saffen, nicht für möglich gehalten, Die meiften aber nicht an ben alle Erwartung übertreffenben Gilgug Mapoleons burch gang Frankreich bis Paris, unter dem lauten Jubel bes Bolfes, geglaubt haben. Doch anberte biefer überrafchenbe Erfolg nichts in ben Befchluffen bes Congreffes. Beachtet von gang Europa, ward Napoleon auch von ganz Europa be-Kampft; und bei Waterloo ging fein Stern auf immer unter. Er verzichtete jum zweitenmale auf bie Regierung; die Bourbone bestiegen jum zweitenmale feinen Thron. Die Rube bes Erdtheils vor einer Denfbaren britten Rudfehr bes Entthronten zu fichern. ward er ber Gefangene ber europaischen Großmachte gu St. Belena, unter ber befonbern Aufficht ber Britren. Doch feibst von bort aus blieben feine Urtheile über bie große und verhangnifvolle Zeit ber politischen Wiebergeburt Europa's nicht verloren, Die er auf ber Einfamkeit feiner Felfeninfel mit mehr Rube ermaß, als in bem Geraufche ber Tuillerieen und bes gelb-Lagers. Fur Europa mar feine Zeit unwieberbring. dich babin, wenn gleich Die öffentliche Meinung über feine Perfonlichkeit, nach feinem Sturge, ihm mehr fich puwandte, als wie er im Zenith feiner herrlichkeit

fant. — In einem Alter von 33 Jahren farb Aterander zu Babylon; Cafar fiel mit 55 3abren an ber Saule bes Pompejus; als Greife, von mehr als 70 Jahren, ichieben Rarl Der Große und Friedrich von Preugen aus ihrem unermeglichen irdischen Wirkungstreife; und Napoleon endigte im vollfraftigen Mannesalter von 51 Jahren auf St. Belena. Bann wird ber Sechfte fommen, Der auf Die geistige Aufregung und politische Geftaltung ber Bolfer und Reiche Europa's fo folgenreich einwirft, wie biefe Funfe? Denn wenn bie Rauberhauptleute ber alten und neuen Zeit, bie Cyrus, Zerres, Marius, Sulla, Alarich, Attila, Dichin-giskan, Lamerlan, Babur und ihnen ahnliche, in Der Beschichte genannt werden; fo bezeichnet ihr Name nur die Berftorungen, Die fie vollbrachten, und feine neue politisthe Schopfung, Die von ihnen ausgegangen mare. Gie ermangelten ber Große einer Ibee, Die fie verwirklichen wollten; und nur bie 3bee, und bas Berhaltniß berfelben ju ihrer Bermirflichung, entscheidet über Die Intelligeng, über Die individuelle Rraft ber Belben in ber Geschichte, fo wie uber bas Urtheil ber Mitzeit und Nachwelt.

### 141.

## Fortsetung.

Napoleon täuschte sich, als er von seinem Biebererscheinen auf dem Boden Frankreichs die Sprengung des Wiener Congresses erwartete. Man hatte seit einem Jahre gelernt, die Angelegenheiten des Erdtheils ohne ihn zu entscheiden, und vor der Schlacht bei Waterloo war bereits die teutsche Bundesacte und die Wiener Congressacte unterzeichnet; ein Beweis, daß die Konige Europa's und ihre Diplomaten weber fur ben Erfolg des neuen Rampfes gegen Napoleon beforgt, noch durch feine Ruckfehr in ihren Planen zur neuen politischen Gestaltung des Erdebeils sich aufhalten zu lassen gemeint waren.

Nach Napoleons Besiegung trafen sich die Fürften und Staatsmanner bes Erbtheils in ber Sauptftabt Ludwigs 18. Die Vorgange feit bem erften Parifer Frieden hatten fie belehrt, Die fortbauernbe Gabrung im Innern Frankreichs genauer zu bewachen und ihr Ueberschreiten ber frangofischen Grenze zu verhindern; auch konnte man, im November 1815, ben Franzosen nicht, mit ber Großmuth bes Jahres 1814, Die Gemahrleistungen fur Die funftige Rube in Europa und die Entschädigung fur die neuen Unftrengungen und Opfer ersparen. Zugleich verbanden fich bie vier Grofmachte, welche ben Thron bes Bourbons gum zweitenmale aufrichteten und ftußten, unter fich fur Die Bukunft burch febr ernsthafte Bertrage, und bevor bie Raifer von Rugland, von Deftreich und ber Ronig von Dreußen Paris verließen, unterzeichneten fie perfonlich die Urfunde bes heiligen Bundes.

Man rechnete, seit Napoleons Abführung nach St. Helena, in ben Kreisen ber Diplomatie, auf eine Zeit der allgemeinen Ruhe sowohl im Innern der Staaten, als in ihrer außern Stellung gegen einander. Allerdings bedurften die Volker und Staaten der Erhohlung von dem furchtbaren Kampse eines Vierteljahrhunderts, der in den meisten europäischen Reichen dem vorhandenen und dem nachwachsenden Geschlechte die Freuden des Dasenns verfümmert, den rechtlich erworbenen Wohlstand zerstort, die heiligsten Verträge und Staatsbundnisse zerrissen, und eine Million

vollfraftiger Manner und Junglinge unter ben leichenbugeln ber Schlachtfelber und lazarethe begraben hatte.

Allein zu groß, zu allgemein, zu tief eingreifenb in alle Berhaltniffe bes innern Staatslebens mar bie politische Unftrengung und Bewegung bes legten Bierteliahrhunderts, es war der Riefenkampf über die ins öffentliche leben eintretende Ibee ber burgerlichen und politischen Freiheit - wie einst im Zeitalter ber Rirchenverbefferung ber Rampf über ben Gintritt ber 3bee ber religiofen und firchlichen Freiheit ins öffentliche Staatsleben - gemefen , als baß fogleich nach bem zweiten Parifer Frieben eine folche Rube batte eintreten konnen, nach bem fpanischen und oftreichischen Erbfolgefriege, ober wie nach bem nordischen und bem fiebenjahrigen Rriege. Un Diefen legten Rriegen hatten Die Bolfer an fich fein Intereffe genommen, weil fie gunachft gur Entscheidung publiciftifcher Aufgaben geführt worden waren. Unders verhielt es fich mit bem Rriege, ber im Jahre 1792, nach ber volligen Bernichtung bes lehnssystems in Franfreich ausbrach, und ber in feinem munderbaren Bange, fatt, nach ben Berechnungen ber Coalitionen, gur Berftellung bes vormals Bestandenen zu führen, in die Mehrheit ber europaifchen Staaten bas Berjungungsprincip bes innern Staatslebens und bas Berlangen nach fchriftlichen Verfaffungsurfunden, als rechtlicher und fester Unterlagen gur neuen Geftaltung ber gefammten Berfaffungs-, Regierungs - und Bermaltungsformen, brachte. Da mogte und braufete es allerdings noch feit bem Jahre 1815 in vielen Staaten; in manchen ohne hinreichenden Grund, blos weil die jum Rampfe machtig aufgeregten Rrafte nicht fogleich jur schweigfamen Orbnung im innern Staatsleben eingefugt met-

ben fonnten; in andern aber, weil bie Reaction au ploblich und zu wenig schonend auf die, feit ben lesten Jahrzehenden bestandene, neue Ordnung ber Dinge Allein beruhigt wurden, weil man ben Sonnenzeiger ber Beit verftant, entweber fogleich, ober nach wenigen Jahren, bas Niederland, Schweben mit Morwegen, Danemark und Teutschland; benn eingelne überspannte Ropfe in biefen Reichen tonnten mohl fich felbst schaben, nicht aber die innere Ordnung zeitgemaß geftalteter Formen gefährben. Dur mo man ben Bolfern wieder nahm, ohne ju geben; mo Die veralteten und jufammen gefturzten Formen bes Mittelalters in ihren erftarrten Gepragen, ohne irgend einen Erfas für taufend bargebrachte Opfer, und ohne irgend eine milbernde Rucksicht auf Die veranberten Berhaltniffe im neunzehnten Jahrhundert gegen bie .. Des neunten Jahrhunderts, wiederhergestellt murben; wo man die Jesuiten und die Inquisition aus ihren Mobergewolben ins leben gurudführte, burch fie aber Die Centnerlaft ber Staatsschulden und ber gesteigerten Abgaben nicht zu beschwichtigen vermochte; mo unmur-Dige Bunftlinge Die Bergen ber gurften ihren Bolfern entfrembeten; ba braufete von neuem ber in Babrung gebrachte Stoff. Die allgemeine Rube des Erdtheils verlangte, baß folche Gabrungen um jeden Preis unterbruckt murben, befonders wenn fie von bem Stande ausgingen, welchen Gid, Pflicht und Chre an die ftrenafte Subordination binden. So ward benn in Reapel, Piemont und Spanien bie auflobernde Flamme fogleich gewaltfam gelofcht, und in Portugal felbst ohne offentliche Ginmischung bes Muslandes. Dur in Griechenland, wo unter gang andern Urfachen und Berhaltmiffen, als in Spanien, Portugal und in Italien, eine, bem Unscheine nach

völlig abniiche, Bewegung erfolgte, erhielt bie europaische Diplomatie eine neue und hochst schwierige Aufgabe zu lofen, weil nirgends weniger, als bei der Entscheidung über das Recht der Griechen gegen die Turken, über die Legitimität des Sultans der Osmanen, und über die Interessen der europäischen Hauptsmächte bei der Fortdauer, oder bei dem Untergange der türkischen Herrschaft in Europa, die getheilten Ansichten der Staatskunst vereinigt werden durften.

Das Jahr 1815 ward baher, in jeber hinficht, ber Benbepunct ber europaischen Staatstunft und Diplomatie. Bas an veralteten Formen im innern Staatsleben, und in ben feit brei Jahrhunderten beftanbenen vollerrechtlichen Grundfagen fur Die Aufrechthaltung bes politischen Gleichgewichts, mabrent bes Zeitraumes von 1783 bis 1806 jusammengefturgt war; bavon ward im Zeitraume von 1806 - 1814 nur wenig aufgefrischt, und felbst bas, was aus biefen fruhern Berhaltniffen mahrend bes Zeitraumes von 1814-1825 nicht ohne Zwang von oben, und nicht ohne Murren von unten, von neuem ins Staatsleben eingeführt ward, wollte nicht gebeiben, felbft wenn es unter Die Bormundschaft ber Priefter und Jesuiten gestellt, burch verftarfte Garnifonen aus In . und Auslandern mubfam gedeckt, und von einer fostspieligen geheimen Polizei bewacht marb. 2Bo aber Furften und Wolfer fich gegenfeitig achteten und verftanben; mo, wie es die Matur ber Sache erforbert, Die Regierung nicht blos uber bem Bolfe, fonbern auch bober als bas Wolf fand, und burch bie zeitgemäßen neuen Berfaffungs - und Bermaltungsformen ber bunfeln Sehnfucht und ben Befühlen ber Bolfer beutlichen Ginn, Bestimmtheit und Saltung gab, und

Die Wolfer allmablig zu fich berauf jog; wo man fich por bem Munbigmerben ber bobern Stanbe bes Bolfes nicht fürchtete, weil man bei ben politischen 3meden ein gutes Gemiffen hatte und haben fonnte; wo man ben Muth befaß, auf die gefchichtlichen Unterlagen bes innern Staatslebens ein neues: zeitgemaßes Bebaube beffelben aufzuführen, wie es: Canning und Susfisson in Großbritannien; magten, als fie in ber Staatswirthschaft bas Merfantilfpftem fturgten und ben über Die Rolonieen ausgesprochenen Bann milberten; ba fab man, bag ber, allerdings bochft fturmifche, Hebergangszeitraum ber Jahre 1806 - 1814 für Die Entwickelung ber Bolfer nicht verloren gegangen mar, und bag biefem Zeitraume der fieberhaften Ueberreigung der innern Rraftein ben meiften europaischen Staaten ber Zeitpunct ber-Rettung und Genesung folgen konnte, - fobald bie: Diplomaten weder humoralpathologen, noch Brownianer, noch homoopathen find. Micht biefes oberjenes allgemeine politische System führt Die Staaten und Wolfer jum Biele, fonbern bie Unwendung ber emigen, beiligen und unerschutterlichen 3dee ber Berrichaft bes Rechts auf die Gigenthumlichkeit. eines jeden Boltes und Reiches, auf die mit feinem. gangen innern Staatsleben vermachfene geschichtliche Unterlage feiner Berfaffung, und auf ben Grab ber geistigen und sittlichen Cultur, fo wie ber politischen Munbigfeit, welche eben ein Bolt erreicht bat. -Beil bas brittifche Ministerium Die fe Aufgabe erfannte; beshalb verftummte bie Opposition im Par-Igmente. Und ba, auf abnliche Beife, bas Dieberland und mehrere teutsche Reiche und Staaten politisch fortgebildet worden find; fo herrscht auch in der Mitte berfelben vollfraftiges leben, geiftige Regfamfeit,

feigenber Boblftanb, und weber Migbrauch ber

Preffe, noch Furcht vor ber Preffe. -

Durch biefe, aus ben einzelnen Thatfachen ber lesten eilf Jahre hervortretenden, Ergebniffe, Die Reinem entgehen, ber bas licht in ber politischen Belt ertragen fann, fommt Zusammenhang und Rlarbeit in die europäischen Begebenheiten mahrend bes Reitraums von 1814-1825. Nicht die Ruhe der Rirchbofe, fondern lebensvolle und geordnete Bewegung 'aller finnlichen und geistigen Rrafte; nicht gewaltsam aufgebrungene Reaction , fonbern ficherer aber umfichtig berechneter Fortschritt; nicht Pfaffeneinfluß, Camarilla's und Rabinetsbefehle, fondern ein aufgeflartes, fraftvolles, und nie vom emigen Rechte abmeichendes Ministerium an der Spige ber Regierung; nicht angstliche Bevormundung des freien Bortes, wohl aber strenge Uhndung jeder unrechtlichen That; nicht Einmischung in ben religiofen Glauben ber Inbividuen und ber im Staate gleichberechtigten Rirchen, fondern Aufrechthaltung ber rechtlich bestehenden Berfaffung und Berwaltung aller Rirchen; nicht Berftellung ber untergegangenen Rlofterzellen für fette Monche und mpftische Monnen, fonbern Unbetung bes Unendlichen im Beifte und in ber Wahrheit; nicht Erneuerung ber Leibeigenschaft und unbedingten Frohnen, mohl aber allmählige Beraufbildung der untern Stande gur Unnaberung an bie über bie mittlern und hobern Stande ber gebildeten Bolfer verbreitete Cultur; nicht willführliche und jahrlich gesteigerte Erpreffung ber Abgaben, bei welchen ber Bevorrechtete fcmelget und ber Arme am hungerbrobe nagt, fonbern gleichmäßige Besteuerung Aller, welchen ber Staat Schus gemabrt, nach bem Maasstabe und ber Sobe ihres reinen Ertrages; nicht fur die Parade abgerichtete und

allen Maaskab ber Bevollerung übersteigende Maffer stehender heere, sondern gebildete, muthige und für die Gelbständigkeit des Vaterlandes begeisterte Krieger; nicht handel mit dem Auslande ohne Grund, wohl aber Behauptung der Würde und Kraft des Staates im Verkehre mit den Fremden; die sicheint, nach dem Sturze Napoleons, die Aufgabe der Staatstunft für die vom fremden Drucke befreiten europäischen Reiche und Staaten zu senn, zu deren tofung bereits während eines Jahrzehends die wohlwollendesten Fürsten und ihre aufgeklärten Minister hingewirft haben.

#### 142.

## S d) l u ß.

Allein nicht blos das europäische Staatenfinstem erhielt seit dem Jahre 1815 in den wefentlichsten Bedingungen und Formen des innern und außern lebens eine neue Gestaltung; gleichzeitig trat auch das amerikanische Staatenspftem mit einem zu bestimmten Formen ausgeprägten politischen

Charafter in Die Rreife ber Beltgeschichte.

Wie klein der Anfang des amerikanischen Staatenspstems war, als der Friede zu Paris am 3. Sept. 1783 die Selbstskändigkeit und Unabhängigkeit des nordamerikanischen Bundesskaates aussprach; davon berichtete die Darstellung des Zeitraumes von 1783 dis 1806. Denn während diese Zeitraumes behauptete, rechtlich und vertragsmäßig, blos Nordamerika den Charakter der Selbstsändigkeit; Hantiader eigen mächtig, seit der blutigen Vertilgung der Europäer auf der drei Jahrhunderte hindurch von Europa abhängigen reichen Insel. Schon die beiden

Erscheinungen — ein Bundesstaat, auf die politische Unterlage der repräsentativen Demokratie gegründet, und von dem Bundesstaate der Schweiz in Europa fast in jeder einzelnen Beziehung wesentlich verschieden, und ein Insularst aat, von Negern und Mulatten gestistet, und auf schriftliche Verfassungsurkunden gestüßt, halb einem schwarzen Kaiser, halb einem Mulatten als Prästdenten gehorchend, — waren vollig neu in den Kreisen der Geschichte und Staatskunst. Ein Lehnliches hatte noch nie bestanden!

Und beibe Staaten erwuchfen, mabrent bes meiten Zeitraumes von 1806 - 1814, zu immer bober fteigenber innerer Rraft und zu größerer Bebeutsamfeit in ihrer Unfunbigung nach außen. Beibe gemannen mefentlich baburch, bag Guropa in biefem Beitraume junachft mit fich felbft befchaftigt mar, und man ben jugendlich aufftrebenden Staaten jenfeits bes Weltmeeres nicht wehren konnte, wozu man ber Rrafte bes Wiberstandes ermangelte. Napoleons vorübergehendes Principat über Europa mußte baber mittelbar bie bobere Entwickelung ber innern Rrafte in Nordamerika und auf Santi beforbern, wenn gleich ber Rampf ber Gifersucht zwischen ben beiben Bauptern biefer Insel fortbauerte, und nachtheilig auf bie offentliche Ordnung und Sicherheit einwirkte. gegen flieg bie Staatsfraft Norbomerifa's mabrend. biefes Zeitraumes fo fcnell, fo unaufhaltbat, und fo gleichmäßig bie gesammten Sauptbebingungen bes Bolksmohlstanbes - ben Feldbau, bas Bewerbswefen, ben Banbel und ben Rreis ber Wiffenfthaft umfchließend, baß felbft bie europaischen Diplomaten badurch überrafcht murben, und eben fo ber Uebermuth Napoleons, wie ber Stolz bes brittischen Minifteriums, es gerathen fant, gegen Amerita Bebine Eurspa u. A. IIL.

gungen aufzustellen und Maasregeln anzunehmen, bie man feinem ber machtigen europaischen Ronige in Diefer Zeit bewilligte. Allein man bedurfte feiner, und ermaß febr richtig bas Werhaltnif biefes Bunbesftaates, beffen Bevolferung bis gegen 10 Millionen Menschen, in jahrlich fich vermehrenden einzelnen Staaten, flieg und beffen Sandelsschiffe bie Belte und Binnen - Meere aller Erdtheile befuchten , zu bem im furchtbaren Rampfe fich felbft aufreibenden Europa. Deshalb milberte Napoleon blos gegen Nordamerita fein mit eifernem Willen gegebenes und gehandhabtes Prohibitivinstem; und beshalb mar Großbritannien fo gut gestimmt bei ber Unterzeichnung ber Bebingungen bes Benter Friedens und bes barauf folgen-Auf solcher Unterlage ben Bandelsvertrages. mußte aber auch in bem neueften Zeitraume von 1814 bis 1825 bie Staatsfraft Nordamerifa's nothwendig ununterbrochen fortschreiten; benn, wie bei ben Inbividuen, so ift auch bei ben Staaten bie Zeit ihrer politischen Jugend die Zeit ber regsten und vielseitigften Rraftentwickelung, Die Zeit Der festen Begrunbung des hauslichen und öffentlichen Wohlstandes, Die Beit ber bestimmtern Muspragung aller Formen bes innern und außern Staatslebens, überhaupt bie Reit, welche, in ben meiften Ballen, über bas gange funftige Schicffal ber Staaten entscheibet.

Dies bestätigt bereits, in dem kurzen Zeitraume der eilf Jahre von 1814—1825, die Entwickelung und Fortbildung der neuen Freistaaten Amerista's, welche aus vormaligen spanischen Kolonieen zur politischen Selbstständigkeit und Unabhängigkeitssich erhoben. Zwar sandte, im Anfange dieses Zeiteraumes, das Mutterland seine lesten Heere nach Amerika, um die vorigen Abhängigkeitsverhältnisse.

ber Rolonieen Berguftellen , als ob feit ben Zeiten bes Colombo, Cortes und Pigarro auf ber zweiten Solbe fugel nichts fich veranbert batte; allein biefe Beere murben allmählig bestegt, aufgerieben, und bie fummerlichen Refte berfelben zu Capitulationen genothigt, nach welchen fie ben vierten Erdtheil raumten. gewann bie Cache ber Freiheit in Bolivar's Ramvfe gegen Morillo; fo verschmolzen (1819) Wenezuela: und Neu- Grenaba gu Einer vereinigten Republit. beren neuer Rame eine breibundertidbrige Schuldgegen ben Entbeder bes vierten Erbtheils tilgte; fo gestaltete fich in ben vereinigten Provingen am La Plata ein fraftiger neuer Bunbebftaat (1817)3. fo erhob fich Chili von neuem, bas im Jahre 1814 pon ben Ronaliften befest worden mar, und errang. wie Columbia und Buenos Apres, die politische Freis beit; fo führte ber Sieg bes columbifthen Seldberen, Sucre bei Unacucho (1824) auch Peru gur Unabe bangigfeit, und bie Provingen von Dber - Peru, welche. meber bie Bereinigung mit Buenos Apres noch mit Peru munichten, nannten ihren jungen Staat Bolivar (1825), nach bem Damen ihres Belben und Befreiers. langer braufete ber politifche Sturm in: bem reichsten und bedeutenbften vormaligen Bicefonigreiche Spaniens in Amerika, in Meriko. In ber Mitte zwischen Nordamerifa und Columbia wollte: über 7 Millionen Merikaner ein gludlicher, wenn auch nicht ausgezeichneter, Solbat, Iturbibe, einen Raiferthron fur fich errichten; et marb aber entfest und mit Dension nach Europa geschickt. Und als ibn , ben Murat bes vierten Erbiheils, ein ungludliches Verhängniß von neuem auf den Boden Derito's fubrte, marb ber, vom Congresse bes neuerriche. teten Bundesftaates, Beachtete (1824) erfcoffen. In ber Rabe Merifo's erhob fich gleichzeitig Guatimala, unter bem Ramen ber vereinigten Staaten von Mittelamerifa, zur Unabhängigkeit und Selbitkanbigkeit.

In allen biesen neuen Staaten ward — nachtem Worgange bes nordamerikanischen Bundesstaates — bie reprasentative Demokratie, verbunden mit dem politischen Charakter einer so ber ativen Einheit, die Unterlage der neuen Gestaltung. Mit wenigen abweichenden Schattlrungen im Einzelnen, traten allmählig die neuen geschriebenen Verschaffungs urk und en dieser Bundesstaaten ins affantlithe teben. Nach allen diesen Versassungen wuht die Souverainetät auf dem Congresse, der in zwei Hausern die Gesammtheit des Volkes und die Interessen der einzelnen Provinzen des Bundes vertritt; ein an die Spise des Ganzen gestellter Präsident leitet zunächst nur die Verwaltung und die Vershandlungen mit dem Auslande. —

Wie wunderbar wechselten doch die politischen Formen seit 40 Jahren in den beiden cultivirtesten Erdtheilen! Roch vor 40 Jahren bestanden in der Mitte des europäischen Staatenspstems bedeutende, geachtete und von allen Monarchieen anerkannte, Freistaaten in Venedig, Genua, Schweiz und Niederland; noch ungerechnet die Republiken Italiens und die 52 freien Reichsstädte Teutschlands; dagegen begann erst zu derselben Zeit in Nordamerika der Keim einer demokratisch-söderativen Republik. Ein Menschenalter hat dies alles verändert! Denn während desselben erloschen nicht nur, nach ephemerer Dauer, die seit dem Jahre 1793 im europäischen Staatenspsteme entstandenen neuen Freistaaten; es wurden auch die meisten ältern Kreistaaten dieses Erdtheils

entweber in Monarchieen verwandelt, ober Monarthieen einverleibt. Wie anders maltete ber Genius ber Menscheit im vierten Erbtheile! Bon borther fam bas Beifpiel ber erften gefchriebenen Berfaffungsurfunde, bas balb in ben Freiftaaten, und felbft in ben Monarchieen Europa's nachgeahmt marb. arnerifanischem Boben bilbete fich zuerft eine reprafen. tative Demofratie ohne ariftofratischen Bufaß; und faum fprach eine Dauer von 40 Jahren für die Ausführbarkeit biefer Aufgabe in ber Birflichkeit, als Die, aus ben fpanifchen Rolonieen jur Gelbftftanbigteit emporftrebenben, Freiftaaten, in ber Unordnung ihres innern Staatshaushalts, bem vorleuchtenben Beispiele bes nordameritanischen Bundesstaates folg-Während alfo in bemfelben Zeitraume bie Frei-Staaten innerhalb bes europaischen Staatenspftems beis nabe vollig verschwinden, umschließt die junge Bele ber amerifunifchen Freiftaaten eine Bevollerung von mehr als 30 Millionen Menfchen! und die europäischen Ronige tragen fein Bedenken, mit ben Drafibenten und Congreffen biefer Staaten in freundlichen Wertebr gu treten, und ihre gegenseitigen Berbaltniffe und Intereffen in volkerrechtlichen Bertragen zu beftimmen!

Roch überraschender ist aber in dem Geburtsjahrzehend dieser Freistaaten das baldige feste Ordnen
ihres innern Lebens, worüber bei Nordamerika, nach
bereits anerkannter Unabhängigkeit, sechs bedenkliche
Jahre (von 1783—1789) verstossen; ihr vertragsmäßig begründetes Zusammehhalten gegen jeden kunftigen Versuch des europäischen Stammlandes, die
drückenden Formen der vormals bestandenen Generalcapitanate mit aller Folgerichtigkeit des Reactionssoftens zu erneuern; ihr umsichtiges und schonendes,
der politischen Würde aber keinesweges ermangelindes,

Unnahern an ble Sauptfremacht Europa's; und ibe gur Bermietlichung gelangter Plan, auf einem Befammteongreffe ju Panama nicht nur über bie feften Unterlagen ihres Befammtbundes unter fich, nicht nur über bie gemeinfamen Grundfate ihrer Berbindung mit allen übrigen felbststandigen, republifanischen und monarchischen, Staaten bes vierten Erbtheiles, fondern auch über Die fur Die Butunft gultigen gemeinschaftlichen Bedingungen ihrer politifchen Stelfung gegen bie Befammtheit ber Reiche und Staaten Europa's fich ju vereinigen. Gin großer Bedante ift eines großen Mannes murbig! Bolivar, ber beibe Erbtheile tennt, faßte ibn auf; und bag man bie Tiefe biefes politifchen Planes erfannte, und'feine unermeglichen Folgen zu berechnen verftand, beweifet ble Gendung brittifcher, nordamerifanischer und brafilifcher Abgeordneten ju bem Congresse ju Panama. Sind bie vielfach verschlungenen Intereffen ber betheiligten Staaten und Die großen Aufgaben Diefes Congresses befriedigend ju lofen; so wird er in ben Jahrbuchern bes vierten Erbtheils baffelbe gelten, was ber Wiener Congreß fur Die gegenwartige neue . Geftaltung Europa's gilt: - als Grundgefes fun Die allgemeinen Ungelegenheiten eines ganzen Erdtheils. Geine Berathungen und Beschluffe merben es ben europaischen Diplomaten verfundigen, auf welcher Sobe ber Staatstunft Die Diplomaten Amerita's gegenwartig fteben; die Nachwelt aber wird ben Beift und Charafter, fo wie ben Ginflug und bie Folgen ber beiben Congreffe ju Bien und Panama auf Europa und Amerita mit einander vergleichen. und bas entscheibende Urtheil über beide aussprechen.

Allein nicht blos ber nordamerikanische Bundesftaat, nicht blos bie neuen Freiftaaten Meriko, Guati-

mata, Columbia, Buenos Apres, Chill, Peru und Bolivar, auch Banti und Brafilien erhielten, wahrend des Zeitraumes ber letten eilf Jahre, ihre festere innere Durchbildung, und ihre bestimmtere Stellung nach außen. Gine ploglich ausgebrochene Militairrevolution auf Hanti gegen ben Druck bes fchmarzen Ronigs Deinrich, führte biefen zu bem Entschlusse, sich zu erschießen (1820), worauf in bem von ihm beherrschten Theile ber Infel Die monarchische Regierungsform erlofch, und gang Santi - felbft mit Ginfchluß bes einige Zeit fpater unterworfenen vormaligen fpanischen Antheils an der Infel unter dem umfichtigen und fraftigen Prafidenten 'Doper zu einer reprafentativen Republik vereinigt .ward, nach beren Berfassung ber Regierung eine - großere Macht juftebt, als ben Prafibenten in ben . Bundesftaaten bes vierten Erbtheils. -

So wie aber in ber Mitte bes europaischen . Staatenfoftems, neben ben Monarchieen, feit bem Jahre 1815, nur Gine etwas größere Republit fich . erhielt, ber Bunbesstaat ber Schweiz (weil ber teutfche Staatenbund mit feiner fruger bestandenen, noch gleichzeitig beftebenben Staatsform verglichen werben fann); fo bilbete fich, in ber Mitte bes amerifanifchen Staatenfpftems, neben ben theils als felbftftandig bereits anerkannten, theils ihre Unabhangigfeit thatfachlich errungenen Republiken, ein einziger monarchischer Staat: Brafilien. ift eine muffige Frage, mas Brafiliens politisches Schickfal, ohne die Verlegung bes Regierungsfiges ber portugiefischen Königsfamilie nach Rio Janeira im Jahre 1808, gewesen senn murde; allein die Beschichte bes legten Jahrzehends weiset die Thatsachen noch, burch welche Brofilien monarchifch gestale

tet warb. Schon im Jahre 1815 erhob ber Pring Regent von Portugal die Proving Brafilien gum Ronigreiche, beffen Rang er über Algarbien ftellte, als er feinen Staaten ben Titel bes vereinigten Ronigreiches von Portugal, Brafilien und ben beiben Algarbien gab. Allein bies gnugte bem Stolze ber Brafiljer nicht, für welche die Gelbitftanbigfeit und Unabhangigkeit ber in ihrer Dabe entftonbenen Freistaaten nicht verloren gegangen war. Nach ber Abreife bes Ronigs Johann 6 nach Portugal (1821), fprach ber aufammengetretene brafilifche Congreß (1. Hug. 1822) die Trennung Brasiliens von Portugal aus, beabsichtigte ein schriftliches Grundgefeg ber Monarchie, und ernannte ben, in Rio Janeiro nach bes Maters Abreife gurudgebliebenen, Prinzen Peter (12, Oct.) zum constitutionellen Raifer von Brafilien. Babrend barauf. in Brafilien felbst über Die Grundbestimmungen ber beabsichtigten reprafentativen Berfastung eine bebeutenbe Babrung, bis gur Aufftellung und feierlichen Annahme der neuen Berfaffung im Januar 1824, fortbauerte, ward über Die Unerfennung ber neuen Raifermurbe und ber Trennung Brafiliens von Portugal, von ben europäischen Diplomaten lange berathen. Denn fo bebenflich auch bas Beifpiel ber losreifung von Europa, und bie Unerfennung ber eigenmachtigen losreifung vom europaifchen Stammlande fcheinen mochte; fo marb boch burch biefe Anerkennung bas monarchische Princip unter vier Millionen Amerifanern gerettet und aufrecht erhalten. Rucksicht gab baber in dem bebenklichen Dilemma ben Ausschlag. Unter Großbritanniens Bermittelung erfannte (29. Mug. 1825) ber Ronig von Portugal Die Unabhangigfeit und Selbitfanbia-

teit Brafiliens, und die Raiferwurde feines alteften Sohnes an, mabei er felbst für feine lebenszeit ben faiferlichen Litel fich vorbehielt. - Mur eins fceint, in neuester Zeit, ben politischen Frieden in Gubames rifa ju ftoren; bag Brafilien bas Gebiet von Montewiben - einen ehemaligen Bestandtheil bes spanischen Wiceonigreiches Buenos Unres - ju behaupten gemeint mar, Die vereinigten Staaten am Plataftrome baffelbe aber, als integrirenden Theil ihres Landes, in Unfpruch nahmen. Darüber begann ber erfte Rrieg zwischen ben neuen felbftftanbigen Staaten bes vierten Erbtheils, und zwar ber bebenfliche Rrieg zwifchen einer reprafentativen Monarchie und einem bemofratischen Bundesftaate, bei beffen Anfange bie Monarchie bie Starte ihrer Seemacht, ber Bunbes. skaat aber die Kraft und Uebung seiner Linienheere in die Bagschale legen wird. — In jeder hinsicht erscheint diefer Rrieg als unpolitisch; benn er ftort ben Fortfchritt ber innern Entwickelung beider Staaten, beren Gelbstftanbigfeit noch ju neu ift, um nicht, bei einer unglucklichen Wendung bes Rampfes, Befahr au laufen.

Neben allen biefen, in bem Zeitraume ber leten eilf Jahre zur Selbstständigkeit gelangten und in ihrem Innern neugestalteten, Staaten muß noch ber; vormals zum Vicekönigreiche la Plata gehörenden, Provinz Paraguan gedacht werden, die, wie die andern vormaligen spanischen Kolonieen, das Work der Unabhängigkeit aussprach, jeden Vereinigungs-vorschlag mit den benachbarten neuen Freistaaten abslehnte, und von einem politischen Sanderlinge, dem Poctor Francia, mit hoher Uneigennüßigkeit, obegleich mit Dictatorgewalt, regiert wird. Die gegenwärtige Staatssorm Paraguan's, gegründet auf die

pormalige Herrschaft ber Jesuien über bas Wolf bieses tandes, gehoet nicht blos zu ben politischen Seltenheiten, sondern selbst zu ben politischen Unformlichkeiten ber neuesten Zeit. Schwerlich durfte sie bas
teben Francia's überdauern, ber übrigens keine
Bergleichung mit Washington und Bolivar aushalten
kann.

# Staatenspstem Europa's.

#### 143.

Die Aufgabe bes Biener Congreffes.

So wie die Stiftung des Rheinbundes am 12. July 1806 die Thatfache war, mit welcher bas altere Syftem bes politifchen Bleichgewichts in Europa vollig in Trummern fant, und eine neue Ordnung ber Dinge - bie bes frangofischen Uebergewichts - begann; fo mar, auf gleiche Beife, mit bem Parifer Frieden vom 30. Mai 1814, Diefes achtjahrige Uebergewicht Franfreichs vernichtet worben, an beffen Stelle auf bem Wiener Congresse ein neues, bie Befammtintereffen bes gangen Erbtheils umfchließenbes und ordnendes, politisches Syftem treten follte. Denn ber Parifer Friede enthielt Die Bestimmung, binnen zwei Monaten alle Machte, welche auf irgent eine Beife bei bem letten Rriege betheiligt gemefen maren, Bevollmachtigte nach Bien fenben follten, um auf einem allgemeinen europäischen Congresse bie wesentlichen Bestimmungen bes Parifer Friedens gu vervollständigen. Moch find bie geheimen Artis fel biefes Friedens ") nirgends bekannt gemacht

<sup>\*)</sup> Die fehlen in Martens, recueil. T. 6. p. 1., ...

worben; boch geborte ju benfelben, bag Franfreich Die Verfügungen ber verbundeten Dachte in Binficht ber Theilung ber gemachten Eroberungen anzuertennen verfprach ; daß Sardinien burch Benua vergrößert, und ber Safen von Benua ein Freihafen werben follte. Ein anderer geheimer Artifel bezog fich auf die Bant Der erfte Diefer geheimen Artifel von Samburg. aber galt bem in Europa neu ju begrundenden politifchen Syfteme, indem er aussagte, "bag bie Beftimmungen, aus welchen ein wirfliches und bauerhaftes Syftem bes Gleichgewichts für Europa hervorgeben follte, auf bem Congreffe ihr Dafenn erhalten follten, auf Grundlagen, welche bie verbunbeten Dachte unter fich festgefest batten, und nach ber allgemeinen Berfugung, welche in ben ubrigen geheimen Artifeln enthalten fen."

Wenn, nach ben Festsehungen bes Pariser Friebens, ber Wiener Congress am ersten August eröffnes werben sollte; so ward dies von London aus, wohin sich der Raiser von Russland und der König von Preußen von Paris begeben hatten, auf den ersten October verschoben, weil Lord Castiereagh vor Beendigung der brittischen Parlamentsversammlung England nicht verlassen könne, und der Raiser Alexanber vor der Eröffnung des Congresses sein Reich besuchen musse, um die dringendsten Staatsangelegens

bie Urfunde bes Briedens fteht. — Einiger derfeisten gedenkt: Sohöll, in f. Bearbeitung des Berotes von Roch: histoire abreges des traites de paix, T. 10. p. 524, ohne fie in extenso ju gesten. — Der erfte, im Zerte angeführte, geheime Artikel steht in Rluber's Uebersicht der biplom. Berhandlungen bes Biener Congresses, iste Abth.

beiten zu ordnen. 2015 babin aber follten bie proviforifch in Befig genommenen lander in ben einstweiligen

Werhaltniffen bleiben.

Die große Aufgabe bes Congresses schien zu fenn: theils bas neue Spftem bes politischen Bleichgewichts in Europa auf eine vollerrechtliche Unterlage - b. b. auf bie gleiche Berechtigung aller felbstständigen und unabhangigen Dachte - aufzuführen; theils, mit ber Entscheibung über Die erle-Digten und eroberten lander und Provingen, Die Ruckficht auf die baburch ben einzelnen Reichen und Staaten zu ertheilende Berftarfung und Erhöhung ihrer Macht, und bie Rucfficht auf die neuen Grundbebingungen bes innern lebens biefer Reiche und Staaten zu verbinden, mas befonders bei dem teutfchen Staatenbunde als wefentliches Bedurfniß fich anfundiate. Wenn benn nun auch bie Aufstellung eines europäischen Bolfertribunals, wie es ber 3bee Beinrichs 4 von ber allgemeinen, aus 15 Staaten bestehenden, driftlichen Republit jum Grunde lag, für jeben, ber bie Weschichte und Staatstunft tiefer erforscht hat, zwar als ein ansprechenbes, aber in ber Birflichfeit unausführbares 3beal erscheint; fo batte boch, bei ber unter ben europäischen Sauptmachten bamals bestehenden Gintracht, vielleicht ein allgemeiner Maasstab fur bie funftige Entscheibung ber ftreitigen Rechtsverhaltniffe zwischen ben europaischen Staaten - ein europhisches Austragalgericht im Großen ausgemittelt und angenommen werben fonnen. fo war ber Zeitpunct Diefes Congreffes vielleicht ber gunftigfte Augenblick, bie großen Fragen bes Bolferfeerechts über ben Bertehr ber Meutralen, über Contrebande, Blotabe ber Safen, Raper, Seerauberei und Sflavenhandel jur Entscheidung ju bringen

In ber That hat ber Wiener Congres viele fowierige Aufgaben befriedigent gelbfet, obgleich einige Burften und Staaten bebeutend burch ifin verfartt, und andere bagegen in ihrer fruhern Macht befchrankt, ober gang aufgelofet murben. fcheinlich aber wurde noch manche zu feinem Bereiche gehorende Frage - namentlich über Die hochwichtige Angelegenheit ber neuen Berfaffungen furs innere Staatsleben - tiefer erortert und entschieben worben fenn, wenn nicht Napoleons Ruckfehr von Elba nach Brankreich, und die neue Bewaffnung Europa's gegen ihn, Die Gegenstande bes Congresses jum Abschluffe gebrangt batte. Denn fo wenig auch wegen bes Wiebererfcheinens Rapoleons ber Congreß aufgelofet, ober in feiner begonnenen Wirtfamteit gehemmt mard; fo vereinzelte boch ber bevorftebenbe nene Rampf gegen Mapoleon, Die unerwartete Benbung bes Schickfals: ber taum in Frankteich bergeftellten Bourbone, unb ber gegen Joachim Murat nothig geworbene Rrieg Deftreichs in Italien, Die Intereffen ber bei dem Congreffe junachft beschäftigten Dachte, fo bag namentlich ber Abfchluß ber teutschen Bunbesacte nur nach ihren allgemeinsten Umriffen erfolgte, weil man über viele einzelne Begenftanbe, im Drangniffe ber außern Berhaltniffe, fich nicht vereinigen fonnte.

Allerdings nahm die Entscheidung über die von den Verbundeten eroberten und besetzt gehaltenen tander zunächst die Verathungen der auf dem Congresse
versammelten Fürsten und Diplomaten in Anspruch.
Destreich und Preußen verlangten die Herstellung ihres
vorigen Landerumfanges als seste Unterlage ihres neugestützten politischen Gewichts; Rußland sorderte Vergrößerung, und diese im ganzen herzogthume Warschau; Bapern verweigerte die Herausgabe von Un-

Baid und Banreuth an Preufen ; Sannover follte vergrößert, bas Ronigreich Sachfen gang mit Duens fien, und ber Ronig von Sachfen anderwarts entfcabigt werben, fo wie fein land bereits im Dov. 1814 aus ruffischer Bermaltung in preußische überging. Bu verfügen mar über die im Ronigreiche Beftphalen, im Großherzogthume Berg und im Großherpogthume Frankfurt vereinigt gewesenen verschiebenen Provingen; bie Furften von Ifenburg und legen, als unmittelbare Schuflinge Rapoleons, follten nicht wieber hergestellt werben; ben burgunbifchen Rreis wollte Deftreich an bas Dieberland überlaffen; und Die auf bem linten Abeinufer von Frantreich en, Tentichland jurudgebrachten lanber bedurften, bei ihrem Austreten aus ber in ihnen bestehenden einftweiligen Berwaltung, ber bestimmten Bertheilung. unter Furften, welche Entschädigungen in Unspruch Doch fühlte man wohl, daß biefe Entfdeibungen von ber Entscheibung ber großen Worfrage über bas Konigreich Sachsen und bas Bergogthum Barfchau, abhingen, und bies befchaftigte ben Congreß mehrere Monate. Allein nicht blos biefe beiben wichtigen Borfragen, auch bie tunftige politifche Form Teutschlands und Italiens mußte gur Sprache. und zur Entscheidung tommen, weil bereits zu Paris. befchloffen worden mar, bag fein teutsches Reich, fondern nur ein teutscher Staatenbund in ben Dite. telpunct bes europaischen Staatenspftems, gleichfam als Schwerpunct bes Bangen, gestellt werben follte.

### 144.

Der Anfang des Wiener Congresses.

Die Weltgeschichte fennt feine abnliche Berfammlung von Fürsten und Staatsmannern, wie bie

bes Congreffes ju Bien. Gegen bas Enbe bes Gepa tembers erfchienen bafelbft ber Raifer ven Rugland, bie Ronige von Preugen, Danemart, Bapern und Birtemberg, und eine große Ungahl von Furften. Brofbritannien, Schweben, Spanien, Portugal, bie Nieberlande, ber Papft und Sicilien murben burch ihre Befandten vertreten. Selbst Murat von Meapel fanbte einen Agenten. Gine glangenbe Reibe gefeierter Diplomaten traten ju ben wichtigften Berhandlungen und Enticheibungen gufammen: für Deftreich ber Furft Metternich und ber Freiherr v. Weffenberg; für Rugland bie Grafen Rasumowern, Deffelrobe und Stadelberg; fur Preugen ber gurft Sarbenberg und Bilbelm v. humbotbt; für Großbritannien ber Minifter Lord Caftlereagh, fein Bruder Lord Stewart, ber forb Clancarty, und fpater, nach Caftlereaghs Rudreife nach England megen ber Eroffnung bes Parlamenes, ber Bergeg von Wellington; für Frankreich ber Furft Talleprand und ber Bergog von Dalberg; für Spanien ber Ritter Labrador; für Portugal die Grafen Palmella und Salbanha; für bie Nieberlande ber Freiherr von Span; fur Schmeben ber Graf lowenhielm; fur ben Papft ber Rarbis nal Confalvi; fur Banern ber Gurft Brebe; fur Wirtemberg ber Graf Bingingerobe; für Sannover bie Grafen v. Munfter und Barbenberg. Sachsen nahm erft fpater ber Graf von Schulenburg ben biplomatischen Charafter an, nachdem bereits bas Schickfal Sachsens auf bem Congresse entschieden, und ber Ronig von Sachsen von bem Luftschloffe Friedrichsfelbe (22. Febr. 1815) nach Pregburg, in bie Rabe bes Congreffes, abgereiset mar.

Fur Mehreres, mas auf bem Congresse jur Entscheidung gebracht werden sollte, maren vorläufige

jum Theilte geftelme, Bertrage abgofchoffen marbens Bereits in bem vorigen Zeitraume ward bes - bei Der Anwefenheit bes Raifers von Rugland und bes Abnigs von Preußen gu London - abgeschlogenen Bertrages (29. Jun. 1814) gebacht, burch welchen ber fruhere Vertrag von Chaumont in einigen Befilmmungen veranbert, und feftgefest mard, bag Rugland, Deftreich und Preugen, jedes ein Beer von 75,000 Mann im Schlagfertigen Buftanbe erhalten, Großbritannien aber fein Contingent in fremben Erup. ben stellen, ober im Gelbe ausgleichen follte, bis bas politische Gleichgewicht in Europa wieber bergeftells fenn murbe. — Bleichzeitig (5. 3nl. 1814) untera geichnete Großbrisannien mit Feebinand 7 von Spanien einen gebeimen Bertrag, von welchem nur Befahnt ward, baf Spanien ben Stlavenhanbel abaufchaffen, Großbritannien aber bie im Aufftanbe begriffenen amerikanifden Roloniven Spaniens niche mit Baffen unterfrugen ju laffen verfprach. - Noch einen Monat fruher (3. Jun.) fchloffen zu Paris ber Fürft Metternich und ber Furft Brebe einen ge-Beimen Bertrag, ber fich auf bie Bebingung best Bertrages von Rieb (8. Oct. 1813) ftugte, nach welcher Bapern im Boraus zu ben Abtretungen an-Deftreich fich: verftant, bie biefer Monarchie eine fichere militairifche Brenglinie gemabren murben, mofür bem Ronige von Bapern eine vollständige Ent-Mabigung von Deftreich jugefichert ward. Zuf biefe frubere Bebingung bestimmte ber geheime Bertrag: vom 3. Juny, bag Bayern Eprol, Salzburg, Borariberg und bas Inn- und Hausructviertel an Deftreich zuruckgeben, bafur Burgburg und Afchaffenburg, und noch außerbem, wenn es moglich mare, burch Bermittelung Deftreiche, Maing, und eine

bedeutende Landschaft auf dem linken Mheinufer gewinnen, so wie die Rheinpfalz zuruderhalten follte. Dabei übernahm Destreich die Ausmittelung der Gewährleistung der bisherigen und kunftigen Besitzungen Baperns von Außland, Preußen und England.

Auf gleiche Weise vereinigten sich die vier Machte. mabrend ber Unmesenheit bes Raifers von Rufland und bes Ronigs von Preugen zu London (Jun.), über bie Bedingungen, unter welchen Belgien mit ben Dieberlanden vereinigt werben follte. Beibe Lander follten Ginen Staat bilben, und bie bereits für bie Niederlande entworfene neue Verfaffung, nach gemeinschaftlicher Zustimmung, auch für Belgien gelten; namentlich follte pollige Bleichheit jebes firchlichen Cultus bestehen, die Berfammlung ber Stanbe (Generalftaaten) abwechfeind in Solland und in Belgien gehalten werben , und fur Sollander und Belgier gleiche Sandelsfreiheit überhaupt, fo wie gleiche Berechtigung jum Sanbel mit ben Rolonieen gelten; auch follten die Schulden ber verfchiedenen Provingen in eine gemeinschaftliche Schuld verwandelt werben. Lord Clancarty, ber Gefandte Großbritanniens im Saaa. legte bem Burften Wilhelm (21. Jul.) biefe Uebereinkunft por, auf welche eine Urfunde ausgefertigt. und biefe, nach vierfacher Unterzeichnung, ben vier Sauptmachten zugestellt marb. Darauf folgte (31. Jul.) Die Uebergabe Belgiens an ben Furften von Oranien.

Dbgleich die europäischen Könige und ihre Diplomaten gegen das Ende des Septembers 1814 in Wien zusammentrafen, wo, nach der aus London erlassenen Erklärung, der Congreß am 1. October eröffnet werden sollte; so war doch weder im Woraus die Form für die Versammlung des Congresses und für den

Europa u. A. III.

Bang ber Unterhandlungen auf bemfelben fefigefest, noch über Die wichtigsten Borfragen, namentlich über bie Berftellung Preugens wie im Jahre 1806, ein Beschluß unter ben Sauptmachten gefaßt worben. Es bestanden baber feit bem Unfange bes Octobers febr lebhafte Unterhandlungen zwischen ben Diplomaten ju Bien; allein am 8. October erflarten bie Diplomaten ber Machte, welche ben Parifer Frieden unterzeichnet hatten, bag zwar vorläufig vertrauliche Mittheilungen zwischen ben Abgefandten aller Machte ftatt fanden, Die Eröffnung bes Congreffes felbft aber erft nach volliger Borbereitung ber Sauptfragen gu ihrer Entscheidung, und zwar am 1. November gefcheben follte. Wenn aus biefer amtlichen Erflarung erhellte, bag uber mehrere ber wichtigften Begenstande des Congresses noch feine vorläufige Uebereinfunft unter ben vier Sauptmachten, wie man allgemein geglaubt batte, fatt fanb; fo ging jugleich aus berfelben bervor, bag auch Frankreichs Diplomaten an ben Angelegenheiten bes Congreffes einen größern Antheil nehmen murben, als man nach ber Entscheibung ber Grenzen und bes Schicffals Franfreichs im Darifer Frieden erwartete. Dazu fam, bag bie breigebn Sigungen zwischen ben Befandten Deftreichs, Preugens, Baperns, Wirtemberge und Sannovers iber bie Entichabigungen aller biefer Staaten, fo wie uber bie funftige Geftaltung ber teutschen Berfaffung, au feinem Ergebniffe führten, und man - um bie gespannte Erwartung Europa's von bem Congresse nur einigermaßen zu befriedigen - am 1. Dovember fich genothigt fab, im Namen ber acht Machte, welche ben Parifer Frieden unterzeichnet hatten, Die Eroffnung bes Congreffes auszusprechen, und einen Ausschuß zu ernennen fur Die Prufung ber Boll-

machten ber übrigen Gesandten bes Congresses. Auf Lallenrands Borfchlag mar es namlich bereits am 5. October gefcheben, baß bie Befandten ber acht Machte gur Bildung eines Musschuffes fur bie gefammten europäischen Angelegenheiten fich vereini. gen, besondere Musschuffe aber für einzelne Begenftanbe jur Borbereitung ber Entscheidung über Dieselben ernannt merden follten. Auf Die fem Bege ward bie Befchaftsform bes Congresses bestimmt; fo bag eine allgemeine Berfammlung aller anwefenden Befandten nie erfolgte, obgleich, nach ber Berathung ber Sauptgegenstanbe von ben europaischen Brogmachten, Die andern Dabei intereffirten Staaten gur Theilnahme und jum Beitritte ju ben von ben Musichuffen aufgestellten Ergebniffen eingelaben murben. - Die europaischen Angelegenheiten murben, nach biefer Ginrichtung, junachft von ben Bevollmächtigten ber fünf Sauptmächte, Deftreich, Rufi-.land, Franfreich, Großbritannien und Preußen ver-banbelt; boch fo, bag im Einzelnen bie Wefandten ber andern brei Dadte, welche auch ben Parifer Frieden unterzeichnet hatten , - bie Gefandten Gpaniens, Portugals und Schwebens - jugezogen murben. - Ueber bie unmittelbaren Angelegenheiten Teutschlands verhandelten in ber erften Zeit blos Die Bevollmachtigten von Deftreich, Preugen, Bayern, Wirtemberg und Sannover, ohne boch in ihren Unfichten über Die politische Gestaltung bes teutschen Staatenbundes fich vereinigen ju tonnen; benn Bavern und Wirtemberg ichienen weit mehr geneigt ju fenn, ben Charafter europaischer Machte anzunnehmen, als ben Beschränkungen sich unterzuordnen, in welche jebes einzelne Mitglied eines Staatenbundes jum Besteben bes Gangen einwilligen muß. Bavern und Birtemberg erklarten fich besonders gegen ein von Deftreich und Preußen gemeinschaftlich ju fuhrendes Directorium bes Bundes, und glaubten überhaupt, burch besondere Vertrage und Bundniffe bas Intereffe ihrer Staaten eben fo gut, wo nicht noch mehr gu fichern, als burch ihre Theilnahme an einem allgemeinen teutschen Bunde. Allein noch wichtiger mar bie Unzufriedenheit ber übrigen, jum Theile in Wien perfonlich anwesenben, teutschen Fürften, bag fie Anfangs von ben Berathungen bes funftigen politie ichen Schickfals Teutschlands vollig ausgeschlossen wurden. Denn perfonlich anwefend maren ju Bien : ber Großherzog von Baben, ber Churfurft von Beffen-Raffel, ber Erbgroßbergog von Seffen. Darmftabt, Die Berjoge von Braunfchweig, Sachfen - Beimar und Coburg, die Fursten von Naffau - Beilburg , Sobengollern, Schaumburg - Lippe, Liechtenftein, Reuß, und ber gewesene Bicetonig Eugen von Stalien. Das Intereffe ber Banfeftabte und ber Stadt Frantfurt am Main murben burch Bevollmachtigte vertre-Als teutsche Staatsmanner befanden fich gu Bien: für Baben ber Freiherr von Sade; für Churbeffen die Grafen Reller und Lepel; fur Darmftabt ber Breiherr von Turtheim; fur Braunichweig Schmidt. Phiselbet; fur Medlenburg - Schwerin ber Breiherr von Pleffen; fur Dedlenburg - Strelig von Derken; fur bas Saus Maffau bie Freiherren von Bagern und von Marschall; fur Sachsen - Beimar von Gersborf; für Sachfen Botha von Mindwig; für Sachfen Coburg ber Freiherr Fifchler von Ereuberg; für Sachsen - Meiningen von Erffa; für Sachfen . Hildburghaufen von Baumbach; fur bas Befammthaus Unhalt von Bolframsborf; für Schwarzburg - Conbershaufen von Beife; fur Schwarzburg-

Anbolftabt von Rettelholdt; für Lippe- Detmold Bellwing; fur lippe - Schaumburg und Balbed von Berg; und fur bas Besammthaus Reuß von Biefe. Die Reichsritterschaft ward von Gartner beauftragt. Als nun bereits breigehn Sigungen ber Bevollmachtigten ber funf zuerft genannten teutschen Staaten ohne Erfolg gehalten worden waren, und Anfangs Baben in einer Note an ben Fursten Metternich vom .16. Nov. 1814, fobann 29 fouveraine gurften und teutsche Stabte in einer gemeinschaftlich an Metternich und Barbenberg gerichteten Dote ihre Theilnahme an ber Entscheidung ber teutschen Angelegenheiten als Recht forderten; fo lofete fich ber Ausschuß ber funf Dachte auf, und Die teutschen Ungelegenheiten murben in allgemeinen Versammlungen berathen, an welchen alle vormalige teutsche Reichsftande, mit Ausnahme ber feit 1806 Mediatifirten, (obgleich auch diese ihre Wiederherstellung verlangten,) und ber Fursten von Isenburg und von ber lepen, Theil Der Gefandte bes Ronigs von Sachfen ward erft fpater jugejogen.

## 145.

Die Hanptgegenstände der Congresverhandlungen.

Die europäischen Diplomaten waren bavon überzeugt, daß die völlige Vernichtung des früher in Europa bestandenen Systems des politischen Gleichgewichts und die neue Napoleonische Ordnung der Dinge eine unmittelbare Folge der Auslösung des teutschen Reiches im Jahre 1806 gewesen war. Sollte daher, an die Stelle des von Napoleon mit überraschendem Erfolge über halb Europa verbreiteten politischen Systems, ein neues System bes politifchen Gleichgewichts, in Ungemeffenheit zu ben veranberten Zeitverhaltniffen, treten; fo mußte bie neue fefte Geftaltung Teutschlands - als bes Mittelpuncts und Tragers ber neuen politischen Ordnung eines gangen Erdtheils - ein Bauptgegenstand ber Congregberathungen werben, und beshalb murben auch bie erften eilf Artifel ber teutschen Bunbesacte mortlich in die Congrefacte aufgenommen, und mit diefer gugleich von allen Congregmachten verburgt und ge-Es war baber, nach ber Unficht ber mabrleiftet. erften Diplomaten Teutschlands, nothig, bem beab. fichtigten teutschen Staatenbunde eine feste Unterlage in feinem innern Leben und nach feiner außern Unfundigung im Mittelpuncte bes gefammten europais fchen Staatenspfrems ju geben. Db nun gleich bie fpater ins wirfliche Leben tretenbe teutsche Bundesacte - felbft nach ben amtlichen Erftarungen ber Diplomaten Deftreichs, Preugens, Sannovers und luremburgs ") - wefentliche Unvolltommenheiten an fich trug, beren Ausgleichung ber ju eröffnenben Bundes verfammlung überlaffen bleiben follte, weil ber neue Rampf mit bem nach Frankreich jurudgekehrten Dapoleon bie Befchleunigung ber Congregangelegenheiten nothig machte; fo barf boch in ber neuesten Geschichte bes europaischen Staatenspems nicht vergeffen werben, baf namentlich bie Diplomaten Deftreichs und

Darüber, und über alle wichtige Gegenstände des Cons gresses, mussen die 31 Seste von Riüber's Acten des Wiener Congresses, und, als gediegenes Ergebnis aller baselbst begonnenen und beendigten Verhandlungen, seine Uebersicht der diplom. Berhandlungen des Wiener Congresses (3 Abthl. Franks. 1816) verglichen werden.

Preufens bie bobe Bebeutung ber neuen Seftgleung Teutschlands richtig murbigten. Denn in ber Zeit vom 16. Nov. 1814 bis zum 23. Mai 1815 legte Deftreich zwei, Preugen vier Entwurfe zur Bundesacte ben versammelten teutschen Staagtsmannern vor, welche aber an ben Wiberfpruchen anberer Mitglieber bes Bunbes — namentlich Bayerns, Wirtembergs und Babens - icheiterten, fo bag Bayern, am Morgen ber Unterzeichnung ber Acte, nur auf einige ibm augestandene Beranderungen in berfelben, beitrat, Birtemberg und Baben bingegen bamale nicht unterzeichneten, windern bem Bunde erft fpater fich anfcoloffen. Roch michtiger erscheint biefer Wiberfpruch, ber hauptfachlich gegen bie in die Bundesacte aufzunehmenden Bestimmungen wegen ber Bestaltung landftanbischer Berfassungen in allen Bundesstaaten gerichtet mar, wenn man bie nachsten Folgen bamit aufammenhalt, bag eben biefe brei teutschen Staaten, Banern, Wirtemberg und Baden, es maren, melde, noch vor bem Ablaufe von 4 Jahren, in ihren Staaten fehr zwedmäßige und allen gerechten Forberungen ber Staatsburger entfprechende neue Berfaffungsurfunden ins öffentliche leben einführten. Dagegen erflarten bie Bevollmächtigten Preugens fogleich in ber erften Berathung ber teutschen Bundesacte, es gebe bei ber teutschen Berfassung nur brei Duncte, von welchen man nicht abgeben tonne, ohne ber Erreichung bes gemeinschaftlichen Endzweckes ben empfindlichften Rachtheil zuzufügen: "eine fraftvolle Rriegsgewalt, ein Bunbesgericht, und landftandifche, burd ben Bunbesvertrag geficherte, Berfa ffunge n.4 Deshalb brang ichon ber erfte preußifche Entwurf auf Die Seltfegung eines Dinimum ber Rechte ber Landstande, und feste Diefes Minimum

in ben bestimmten Antheil an ber Beftsgebung, in bie Bewilligung ber Steuern, und in bie Bertretung ber Berfaffung bei bem lanbesherrn und bem Bunbe. Bugleich schlug Preußen vor, Die Landstande aus er blichen und gewählten Stanben zu bilben, fo baß gu ben erften bie Saupter ber ftanbesherrlichen, und vormals unmittelbaren, fo wie ber übrigen lanbftanbifch beguterten Familien gerechnet murben. Minimum wieberhohlte Preugen am 16. Oct. 1814, im Ginverftanbniffe mit Deftreich und Sannover, mit bem Bufage: "baß, außer biefem Minimum, bie Bundesacte es ben Bundesfürsten überlaffen folle, ihren Landständen nicht nur ein Mehreres zu bewilligen, fondern auch benfelben eine Ginrichtung ju geben, welche ber lanbesart, bem Charafter ber Ginwohner, und bem hertommen gemäß fen." In einem fpatern Entwurfe, welchen Preußen (10. Febr 1815) Deftreich mittheilte, ward ber wichtige Borfchlag gethan: "baß die eingerichtete landftandifche Werfaffung eines jeben Bundesftaates bem Bunde porgulegen fen, und fich baburch unter bem Schufe beffelben befinde, so wie sie auch nicht, ohne Buziehung ber landftanbe und ohne neue Mittheilung an ben Bund, aufgehoben und abgean bert werben burfe. Daffelbe follte auch von allen, nach vorgelegter Berfaffung, swifthen ben Landesherren und ben landstånden abgeschloffenen Bertragen gelten." Bugleich Schlug Preußen als Minimum von Rechten, welches allen tentichen landstanben, "unabbangig von ber Berichiebenheit lanbftanbischer Berfaffungen in ben einzelnen lanbern" gutommen follte, vor: "1) bas Recht ber Mitberathung bei Ertheilung neuer, allgemeiner, bie perfonlichen und Eigenthumsrethte ber Staatsburger betreffenben , Befege; .2)

bas Recht ber Bewilligung bei Einführung neuer Steuern, ober bei Erbohung ber icon vorhanbenen; 3) bas Recht ber Befchwerbeführung über Digbrauche pber Mangel in ber landesverwaltung, worauf ihnen bie Regierung bie nothige Erflarung nicht verweigern Durfe; und 4) das Recht ber Schugung und Bertretung ber eingeführten Verfaffung, und ber burch biefelbe und burch ben Bunbesvertrag geficherten Rechte ber Einzelnen, bei ben lanbesherren und bei bem Dies wiederhohlte Preußen in den zwei fpatern Entwurfen eines Bunbesvertrages im April und Mai 1815, mit bem wichtigen Beifage; "bie lanbstandische Verfassung fen in jedem Bundesstaate fo ju organifiren, bag alle Rlaffen ber Staatsburger baran Theil nahmen." - Deftreich theilte größtentheils die Unfichten Preugens, und ichlug (Dec. 1814) vor, in die Bundesacte die Bestimmung aufzunehmen: "In allen teutschen Staaten werben Sanbftande binnen Jahr und Tag eingeführt, welchen in hinficht ber Steuern und allgemeinen lanbesanstalten besondere Rechte eingeraumt werden." Eben fo erflarte fich die hannoverifche Gefandtichaft für die Aufstellung ber Rechte ber landftanbe im Gingelnen, und wiberlegte ausbrudlich mit bem Beifpiele Großbritanniens ben Wahn, als murde ber Thron burch ftanbische Berfassungen gefährbet. In abn lichem Sinne sprachen fich (21. Oct. 1814) Die beiben beffischen, die bergoglich fachfischen und medlenburgifchen Saufer, und bie Gefandten von Daffau, Braunfchweig, ben freien Stabten, fo wie fpater von noch mehrern andern Bundesgliebern aus. Demungeachtet marb biefer Gegenstand in ber Bunbesgete nur furg berührt, weil Banern und Wirtemberg beharrlich wibersprachen, und Wirtemberg im Mgi

und Jumy 1815 an ben Berathungen über ben teutichen Bund gar feinen Antheil nahmen. nicht blos über bie einzelnen Bestimmungen ber teutfchen Bundesacte ward ju Bien lang berathichlagt : es ward auch (16. Nov. 1814) in einer amtlichen, ben bftreichifchen und preußischen Diplomaten vorgelegten, Dote Die Bieberberfteltung ber teutschen Raifermurbe von mehrern teutschen Surften und Standen in Unregung gebracht, und Diefe Note gleichgeitig bem Gefandten Bannovers' mitgetheilt, um fie jur Renntniß des Pring - Regenten von England gu bringen, worauf aber (25. Nov.) der hannoversche Befandte antwortete, bag Deftreich jur Bieberannahme ber teutschen Raiserfrone nicht habe vermocht werben fonnen, weshalb ju Paris ber Schluß gefaßt worben fen, bas vormalige teutsche Reich nicht wieber berguftellen. Eben fo mar bereits ju Paris ber Borfchlag, Teutschland in zwei Bundesstaaten ben füblichen und ben nordlichen - ju theilen, als unausführbar befeitigt morben,

Außer ben Berathungen über die europäischen und über die teutschen Angelegenheiten wurden aber auf dem Wiener Congresse noch besondere Ausschüsse gebildet, zur Ausmittelung des statistischen Werths und der Bevölkerung der Länder, deren Schicksal entschieden werden sollte; zur Vorbereitung der Congresseschlüsse über die Angelegenheiten der Schweiz, über die Abschaffung des Stlavenhandels, über die Freiheit der Schiffahrt, über den Rang der europäischen Mächte und den Rang ihrer Gesandten und Diplomaten, und über mehrere, dem Congresse zur Entscheidung vorgelegte, Ansprüche auf einzelne Länder (3. B. der gewesenen Königin von hetrurien auf

Toffana, — bes Prinzen von Rohan und bes Abmirals Philipp b'Auvergne auf bas Herzogehum Bouillon).

Der wichtigfte Begenftand bes europäifchen Theiles des Congreffes blieb aber bie Entscheidung über bas Ronigreich Sachfen. Allerbings mar in brei Bertragen zwischen Preußen, Rugland, Großbritannien und Deftreich bie Bieberherstellung ber preußischen Monarchie, wie vor bem Jahre 1806, bestimmt festgefett worben. Go in ben geheimen Artifeln bes Vertrages ju Ralisch (28. Febr. 1813) zwifden Preußen und Rugland; fo in ben geheimen Bedingungen bes Bertrages ju Reichenbach (14. Jun. 1813) zwifchen Preugen und England, und auf gleiche Beife in ben geheimen Artifeln bes Bertrages ju Teplig (9. Sept. 1813) zwischen Preußen und Deftreich. Weil aber bie vormaligen preußischen Provingen in Polen an Rugland fommen follten, unb Preußen gleichfalls vorläufig mit Bannover über feine Bergichtleistung auf Bilbesheim und Oftfriesland gu Bunften Bannovers fich vereinigt hatte; fo verlangte Preugen, gur Bieberherftellung feines vorigen Befisftandes, ben Erwerb bes gangen Ronigreiches Sachfen. Darein hatte bereits Rufland, noch vor bem Ginguge ber Berbundeten in Paris, und Großbritannien (28. Sept. 1814) gewilligt; auch Deftreich erklarte (22. Oct.) fich nicht abgeneigt, bag ber größte Theil von Sachfen an Preugen fame, und Cachfen vorläufig von ben Preugen befest murbe. Rach biefen vorbereitenben Maasregeln ju Bien, ging (8. Nov. 1814) bie Bermaltung bes Ronioreiches Sachsen von Rugland auf Preugen über, mobei ber bisherige ruffifche Generalgouverneur von Sachfen, ber gurft Repnin, ben fachfichen tan-

desbehörden erflärte \*): "baß ihn ein amtliches Schreiben bes Stagtsministers von Stein vom 24. Dct. von einer Uebereinfunft unterrichtet habe, jufolge welcher ber Raifer von Rufland, mit Ginftimmung Destreichs und Englands, die Verwaltung des Konigreiches Sachsen in die Banbe des Ronigs von Preugen lege, um baburch bie Berbinbung Gachfens mit Preußen, welche nachstens auf eine noch formlichere Beife werbe befannt gemacht werben, einzuleiten, und beide Bolter gleichsam zu verbinden. Mach vorläufigen Berathungen laffe ber Ronig von Preußen, als funftiger landesherr, erflaren. bag er nicht gesonnen fen, Sachsen als eine Proving feinen Staaten einzuverleiben, fondern mit denfelben, unter bem Namen eines Ronigreiches Sachsen, ju vereinigen, ibm fur immer feine Integritat ju erhalten, ihm ben Benug feiner Privilegien, Rechte und Wortheile zu gemahren, welche bie teutsche Berfaffung benjenigen landern von Teutschland, Die einen Theil ber preußischen Monarchie ausmachen, zusichern werbe, bis babin aber an feiner gegenwartigen Ber-faffung nichts ju anbern." — Gegen bie preußische proviforische Besignahme bes Ronigreiches Sachsen erfchien (4. Dov; 1814) eine Rechtsvermahrung Des Ronigs von Sach fen \*\*) aus Friedrichsfelde, worin er erklarte: "baß, nach bem Abschlusse bes Parifer Friedens, feine Bitten um die Burudgabe feiner Staaten feinen Eingang gefunden batten, obgleich ber große Zweck bes beenbigten Rrieges bie Erhaltung und Befestigung ber rechtmäßigen Throne gemefen, und von ben Berbunbeten in feierlichen

<sup>\*)</sup> Rluber, Acten bes Congreffes St. 2. S. 6.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. St. 2. S. 1.

Droclamationen mehrmals ausgesprochen worden ware, baß ihre Absicht nur auf Wiederherstellung des Rechts und ber politischen Breiheit von Europa, nicht auf Eroberungen und Bergroßerungen gebe; gubem mare Sachfen bie Erhaltung feiner Ind tearitat auf bas. bestimmtefte zugefichert worben, von welcher die Erhaltung feines Regentenftammes, gegen welchen die Ration ihre fortmahrende Unbang. lichfeit offentlich fund gethan habe, einen wefentlichen Beftandtheil ausmache. Der Ronig habe übrigens ben Bang und die Grunde feines politifchen Beneha mens in ber legten Zeit ben größern Machten von Europa offen und vollständig mitgetheilt. Er finde fich alfo gedrungen, feine beiligen Rechte gegen bie preußifche proviforifche Besignahme, und gegen alle baraus zu ziehende Folgen, auf bas feierlichfte zu ver-Dies thue er vor bem Biener Congresse und im Angefichte von gang Europa, wobei er bie ben verbundeten Monarchen ichon fruber gegebene Erflarung wiederhohle, baß er in die Abtretung feiner Erbstaaten niemals willigen, noch jur Unnahme eines Mequivalents bafur unter irgend eines Bedingung fich verftehen merde." - Es mar name lich - nach ben Angaben in einem amtlichen Schreiben Barbenbergs an Metternich vom 20. Dec. 1814 - bem fachfischen Saufe als Entschädigung Munfter, Paderborn und Corven (mit 310,000 Ginwohnern) angeboten worden, wozu, wenn bies nicht als hinreichend erfchiene, eine bas Doppelte betragende Befigung auf bem linten Rheinufer (mit Bonn als Reftoeng) tommen follte.

Raum mar aber die fachsische Angelegenheit auf bem Congresse jur Sprache gebracht worden, als nicht nur mehrere teutsche Fürsten — besonders ber

Ronig von Bayern - für Sachfen nachbrudlich fic verwendeten, fondern auch Zalleprand, im Damen Submigs 18, in einer Dote an ben Fürsten Metternich (10. Dec. 1814) gegen bie Ginverleibung "Man rebe von Sachsens in Preußen fich erflarte. bem Ronigreiche Sachsen als von einem vacanten Sande, und von bem Ronige als von einem Berbrecher, ber bochftens Gnabe ju erwarten habe. 2B er folle aber ben Ronig richten? Etwa bie, melche fich burch fein land zu bereichern gebachten? ober bie Sachsen, Die ihn inbrunftig jurud munschten? ober Leutschland, bas vor allen Dingen verlange, ibn in feine Rechte wiederhergestellt ju feben? ober der Congreff? obgleich von ben Ministern, welche ihn bilben follten, feiner einen folchen Auftrag erhalten babe. Man brauche übrigens ben Souverainen Europa's nicht ju fagen, bag Ronige feinen andern Richter haben, als ben, ber bas Recht richtet; ber Roa nia von Sachsen fen nicht gerichtet worden, weil er nicht gerichtet werden fonne. Doch, felbft jugegeben, daß er es fenn fonne, daß er es mirflich fen; nach welchen Rechtsgrundfagen werbe bie gegen ihn ausgesprochene Strafe auch auf Die Pringen feines Beschlechts ausgebehnt, und auf die herzogliche Linie, welche in ben Reihen ber Werbundeten gefochten, ihr Blut vergoffen, und Alles fur Die gemeinschaftliche Sache aufgeopfert habe? Gollte bie, von aufgeflarten Bolfern aus ihren Strafgefegbuchern verbannte, Confiscation in bas allgemeine Recht Europa's eingeführt werben? Sollte Die Confiscation eines Ronigreiches minber gehaffig fenn, als bie einer Strobbutte ? Rarl 5 habe nach ber Berurtheilung Johann Friedrichs, ber fein Bafall gemefen mare, bas Churfurftenthum nicht auf ein anderes Saus übergetragen; und murbe

bas vereinigte Europa, wenn es über Friedrich August richten konnte, minder gerecht fenn, als Rarl 5? - In allen Dingen muffe man Die Folgen ermagen, welche fie haben tonnten. Sandeln, als ob die Eroberung bie Souverainetat gemabre, beiße bas Staatsrecht von Europa vernichten, und ben gangen Erbtheil unter bie pollziehende Macht ber Willführ stellen. Richter eines Souverains betragen, beiße alle Revolutionen billigen. Und wem werbe bas, was man in Beziehung auf Sachsen vorhabe, nuglich werden? Etwa Dreugen? Zwei Dillionen Unterthanen, welche fich vielleicht erft nach einem Jahrhunderte mit ber neuen Dynastie befreunben, fich fur unterbruckt halten, und jebes Mittel mit Freuden ergreifen murben, aus biefer Unterbrudung bervorzugeben, tonnten fur Preußen nur ein Begenfand ber Berlegenheit, ber Unruhe und ber Befahr fen. Unftatt alfo Preußen zu verftarten, merbe man es nur ichwachen. Belches Recht habe ubris gens Preugen, fich bie Guter feiner Nachbarn angueignen? Sabe man benn vergeffen, welchen Schus es Teutschland in ben Unterhandlungen von Bafel, von Raftadt, von Regensburg, und 1805 ju Wien gewährt hatte?" - Db nun gleich ber Lord Caftlereagh in einem Schreiben \*) an ben Burften barbenberg (11. Oct. 1814) über Sachsen fich mit Barte und Raltblutigfeit erflart hatte; fo erhoben fich boch im brittifchen Parlamente ba) fraftige Stimmen, theils über ben Gefchaftegang bei bem Congreffe überhaupt,

<sup>\*)</sup> Europ. Annalen, 1816. Febr. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> Die gangen Parlamenteverhandlungen barüber in b. eurap. Annalen 1816, Febr. S. 17 ff.

theils gegen bie Einverleibung Sachsens in Preugen, und gegen bie Ueberlaffung Benua's an Sarbinien. 3m Unterhaufe fprach Bhitbreab (13. Febr. 1815), noch mabrent Caftlereaghs Abmefenheit ju Bien : "Ich flage bie Regierung an wegen Theilnahme an Sachsens Spoliation, wegen Theilnahme an Italiens Berftuckelung", und wiederhohlte baffelbe (6. Darg 1815) nach bem Erfcheinen bes lords im Unterhaufe. bem er ins Geficht fagte: "ber Congreß habe fein moralifches Recht, über Sachfen zu entscheiben, und es fen emporend, bie Unfpruche ber Furften nach ber Babl ber Seelen, Die fie beberrichten, abzumeffen, ohne auf Recht und Gerechtigfeit Rudficht ju nehmen. Andere Machte, Die jest bas barte Urtheil über Sachsen fallten, batten fich fruber in gleichem galle, wie Sachsen, befunden." Allein nicht blos im Unterhaufe, auch im Oberhause erflarte ber Marquis Bellesten bem ford liverpool (17. Apr. 1815): "Jah fuble mobl, es fallt bem eblen Staatsfecretair fchmer, jenes Spoliations - und Bergroßerungsfustem , befonbers bas beispiellose strafwurdige Berfahren gegen Sachsen und beffen allgemein verehrten Furften, mit ben Grundfagen ber Berechtigfeit und echter Politif in Uebereinstimmung ju bringen."

Doch bereits am Anfange des Decembers 1814 erreichte die Spannung unter den ersten Machten des Congresses eine bedenkliche Hohe, weil Rußland das vormalige Polen, mit Einschluß des ganzen Galliziens,
und Preußen das Königreich Sachsen verlangte. Bei
der Entfremdung, die darüber entstand, sandte der Kaiser Alexander den Großfürsten Constantin von Wien
nach Warschau, wo derselbe ein polnisches Heer errichtete, und die Polen in einer Proclamation (11. Dec.)
aufrief, zur Vertheidigung des Vaterlandes und zur

Behauptung ihrer politifchen Selbstftanbigfete fich ju bewaffnen. Dagegen traten (6. Jan. 1815) Deftreich. Frankreich und Großbritannien ju Wien gu einem Bertrage \*) gegen Rugland jufammen, ber aber, weil man fich wieber gegenfeitig naberte, nicht vollzogen ward, und über welchen lord Caftlereagh - als man im Parlamente die Borlegung beffelben verlangte bie ausweichende Auskunft \*\*) gab : "daß wenn auch in Bien einige Uneinigfeit geherricht hatte, fo babe boch ber Bertrag vom Januar brei Monate nachber zu Erklarungen und Bertragen war) geführt, aus welchen die bochfte Ginigfeit hervorgegangen mare. Diefe lettern bewiesen hinreichend, bag bie frubern Schwierigfeiten, welche ben ermabnten Bertrag veranlaßten, befeitigt worben maren, und bag ber Beift, welcher jenen frubern Traetat bictirte, ganglich verfcwunden fen. Diefer Bertrag fen baber auch ein bloges geschichtliches Factum, welcher auf fpatere Zeiten gar feinen Bezug habe, und beffen Mittheilung an bas Parlament beshalb unnothig fen."

In diesem Zeitpuncte der Krisis erhielt die brite tische Gesandtschaft auf dem Congresse aus London die Unweisung †), die Vereinigung des Königreiches Sachsen mit Preußen nicht weiter zu unterstüßen, und wenigstens eine Million Menschen dem Königreiche Sachsen zu lassen; auch fühlten die auf dem Contessesses versammelten Diplomaten der Hauptmächte,

<sup>\*)</sup> Er ift noch nirgends abgebruckt. Bergl. Allg. Zeit, 1816. St. 53 und 56.

<sup>\*\*)</sup> Allgem. Zeit. 1816. St. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Er meint die Bertrage vom 13. und 25. Mar; 1815, nach Rapoleons Rudtehr nach Frankreich.

<sup>†)</sup> Rlubers Ueberficht ic. S. 28.

bag ohne einen neuen Krieg weber gang Polen an Rugland, noch gang Sachfen an Preugen foms men tonnte. Man vereinigte fich baber im Sebruar 1815 babin, baß Preugen bie Balfte bes Ronigreiches · Sachsen, und von dem bisherigen Bergogthume Barichau eine Bolfszahl von ungefähr 800,000 Menfchen erhalten follte. Rach biefer ju Bien burch Sachfen gezogenen Grenglinie reifete ber Ronig von Sachfen (22. Febr. 1815) von Friedrichsfelde nach Pregburg ab, mo - nachdem bereits bie Runde von Napoleons Abreise von Elba bem Congresse bekannt geworben mar, - (8. Mary) eine Deputation bes Congreffes ") bei bem Ronige erfchien, Die aus bem Burften Metternich, bem Bergoge von Wellington und bem Gurften Tallenrand bestand. Drei Tage verweilten biefe Diplomaten ju Pregburg, ohne bag ber Ronig in bie von bem Congresse bestimmte Theilung bes landes einwilligte, "weil - wie ber fachsische Minister, Graf von Ginfiedel, in einer Rote (11. Marg) erflarte, ber Ronig die Bultigfeit ber von ben funf Machten aufgestellten Territorialabtretung nicht anertenne; benn ohne feine Buftimmung tonne man über feine Rechte nicht verfügen, und überhaupt feine Staaten nicht als ein erobertes land betrachten. Doch wolle er bie Bermittelung berjenigen Machte annehmen, Die ibm bis jest Theilnahme bezeigt batten."

Bei der Ankunft der drei Diplomaten in Bien (12. Marz) hatte das Wiedererscheinen Napoleons in Frankreich den Congreß in die lebhafteste Bewegung gesett. Es sollte daher die sächsische Angelegenheit, vor der Wiedererneuerung des Krieges gegen Napo-leon, zur Entscheidung gebracht werden, und deshalb

<sup>\*)</sup> Rlabers Ueberficht ac. O. 55.

faßten (12. Mary) bie Bevollmachtigten ber fünf Machte ben Beschluß: "baß ohne Berzug biejenigen Theile von Sachfen, welche an Preußen famen, von benjenigen getrennt werben follten, welche bem Ronige von Sachfen verblieben; bag ber Ronig von Preugen benjenigen Theil Sachsens fur immer in Befig nebmen werde, welcher ihm burch biefe Bestimmung gugesprochen worden fen; und bag berjenige Theil, wels cher bem Ronige von Sachfen bliebe, ber einftweille gen Regierung Preugens unterworfen bleiben folle." Durch Diese Erklarung mar Sachsens Schickfal ents Schieden, und ber Ronig von Sachsen gab (6. Upr.) vorläufig feine Einwilligung in die verlangte landerabtretung, unter gewiffen aufgestellten Bedingungen. Das Ergebniß biefer Congrepentscheidung und ber barauf folgenden Unterhandlungen war der Biener Friebe b) zwifden Preugen und Sadfen bom 18. Mai 1815.

#### 146.

Rapoleons Rudfehr von Elba nach Frant-

Noch ift der Schleier des Geheimnisses nicht vollig gelüstet, der die Ursachen der Abreise Rapoleons von Elda verhüllt. Allein mehrere einzelne That-sachen trasen dabei zusammen, die bereits hinlanglich dewiesen sind. Denn nicht nur, daß die dem Raiset Napoleon in dem Vertrage vom 11. Apr. 1814 von den verbündeten Mächten gewährleisteten Summen und Bedingungen von Seiten Frankreichs nicht ersfüllt wurden; man beschäftigte sich auch auf dem Con-

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 6. p. 272.

greffe ju Wien ernftlich bamit, ihn aus feiner -Franfreich und Italien gleich fart bebrobenben -Dabe von Elba nach St. Belena ju verfegen, meshalb bereits ber Pring Buoncompagni Lubovifi bet bem Congreffe zu beweisen gesucht hatte, bag ibm bas Rurftenthum Piombino nebft ber Infel Elba, Rachfommling eines Furften Lubovifi, gebore, weldem beibe im Jahre 1634 jugetheilt worden maren. Es habe baber auch ber Ronig von Meapel im Frieden ju Floreng vom Jahre 1801 nur bie Dberhoheit über beibe an Franfreich abtreten tonnen, und ber Bertrag zu Bontainebleau vom 11. April 1814 muffe, wegen ber altern Rechte bes Prinzen Ludovifi auf Piombino und Elba, ungultig fenn. In ber That ward auch in ber Folge burch ben Congreß ber Ansptuch bes Fürsten auf die Infel Elba anerkannt, und ihm ber Befis berfelben jugefprochen.

Allein gleichzeitig arbeiteten bie Diplomaten ber brei bourbonischen Sofe von Frankreich, Spanien und Sicilien, vollig unter fich einverstanden, gegen ben Ronig Joachim Murat von Neapel, und fuchten fein und feiner Gemablin Raroline fortbauerndes Ginverftandniß mit Napoleon auf Elba zu beweisen; wenigftens durften die nach Elba gelangten Nachrichten über die auf bem Congresse verhandelten Begenftande, fo wie über die feit dem November zwischen den Sauptmachten eingetretene Spannung, bem Raifer über Reapel zugekommen senn. Db nun gleich Murat noch im Bunbniffe mit Deftreich und England ftanb; fo fanden boch bie Unspruche Ferdinands 4 in Sicilien auf feine Berftellung in Reapel thatige Unterftugung. Raum burfte es baber befremben, bag ber bie politifchen Farben feit bem Jahre 1813 mehrmals wechfelnde Murat von neuem feinem Schmager fich naberte,

weil er von ben Entscheidungen des Congresses bie

Auflosung feiner Berrichaft befürchtete.

Bu biefen biplomatifchen Berhaltniffen tam aber bie, feit Rapoleons Thronverzichtung, in Frantreich und Italien herrschende Stimmung. Gin Wierteljahrhundert hatte in beiben landern eine neue politische Ordnung ber Dinge im innern Staatsleben bestanden; fie follte ploglich bem Reactionsfysteme weichen. In Frantreich zeigten bie gurudgetebrten Ausgewanderten einen beleidigenden Uebermuth gegen alle, welche unter ber vorigen Regierung im Staatsbienfte und im Beere emporgestiegen maren; ihnen murben, nach ber Anciennete vom Sahre 1789, Die bobern Stellen im Beere und im Staatsbienfte jugetheilt, mabrent 10,000 Officiere bes bisherigen Deeres außer Thatigfeit gefest murben. Die von Ludwig 18 im Juny 1814 gegebene Charte galt nur bem Namen nach; Die gange Staatsverwaltung batte einen andern Charafter erhalten. Da bachten Biele, bie gehn Monate fruber ber Entfegung Napoleons fich gefreuet hatten, mit Gehnfucht an ben Mann, ber gwar mit eifernem Scepter gewaltet, aber feine Bevorrechtungen gebuldet, und strenge Ordnung und Einheit in allen einzelnen Zweigen ber Verwaltung erhalten hatte. Db nun gleich nicht unmahrscheinlich ift, bag Napoleon auch von Frankreich aus von ber baselbst herrschenben Stimmung benachrichtigt marb; fo mar boch entschieben bie Berbindung von bort aus mit ihm nicht fo groß und ausgebehnt, als Manche behaupteten #).

<sup>\*)</sup> Mach Las Cafes ertiarte fic Rapoleon fo barüber: "Der von den Allierten gefaßte Plan, mich von Elba zu entfernen, hat meine Ructehr befchkunigt.

greffe zu Bien ernftlich bamit, ihn aus feiner -Frankreich und Italien gleich ftart bebrobenben -Dabe von Elba nach St. Belena ju verfegen, mesbalb bereits ber Pring Buoncompagni Lubovifi bet bem Congresse zu beweisen gesucht hatte, bag ibm bas Rurftenthum Diombino nebft ber Infel Elba, als Machfommling eines Furften Lubovifi, gebore, weldem beibe im Jahre 1634 jugetheilt worden maren. Es habe baber auch ber Ronig von Reapel im Frieden ju Floreng vom Jahre 1801 nur bie Dberhoheit über beibe an Franfreich abtreten tonnen, und ber Bertrag zu Sontainebleau vom 11. April 1814 muffe, wegen ber altern Rechte bes Prinzen Lubovifi auf Piombino und Elba, ungultig fenn. In ber That ward auch in ber Folge burch ben Congreß ber Anspruch bes Fürsten auf die Infel Elba anerkannt, und ihm ber Befis berfelben zugefprochen.

Allein gleichzeitig arbeiteten bie Diplomaten ber brei bourbonischen Bofe von Frankreich, Spanien und Sicilien, vollig unter fich einverstanden, gegen ben Ronig Joachim Murat von Reapel, und fuchten fein und feiner Gemablin Raroline fortbauerndes Einverftanbniß mit Napoleon auf Elba zu beweisen; wenigftens durften die nach Elba gelangten Nachrichten über bie auf bem Congreffe verhandelten Begenftanbe, fo wie über bie feit bem November gwischen ben Sauptmachten eingetretene Spannung, bem Raifer uber Meanel zugekommen fenn. Db nun gleich Murat noch im Bundniffe mit Deftreich und England ftanb; fo fanben boch bie Unspruche Ferbinands 4 in Sicilien auf feine Berftellung in Reapel thatige Unterftugung. Raum burfte es baber befremben, bag ber bie politifchen Farben feit bem Jahre 1813 mehrmals wechfelnde Murat von neuem feinem Schwager fich naberte,

well er von ben Entscheibungen bes Congreffes bie

Auflosung feiner Berrichaft befürchtete.

Bu biefen biplomatifchen Berhaltniffen fam aber Die, feit Rapoleons Thronverzichtung, in Frantreich und Italien herrschende Stimmung. Gin Bierteljahrhundert hatte in beiben landern eine neue politische Ordnung ber Dinge im innern Staatsleben bestanden; fie follte ploglich bem Reactionsspfteme weichen. In Frantreich zeigten bie gurudigetebre ten Ausgewanderten einen beleidigenden Uebermuth gegen alle, welche unter ber vorigen Regierung im Staatsbienfte und im Beere emporgestiegen maren ; ihnen wurden, nach ber Unciennete vom Jahre 1789. Die hohern Stellen im Beere und im Staatsbienfte augetheilt, mabrent 10,000 Officiere bes bisherigen Deeres außer Thatigfeit gefest murben. Die von Ludwig 18 im Juny 1814 gegebene Charte galt nur . bem Namen nach; bie gange Staatsverwaltung batte einen andern Charafter erhalten. Da bachten Biele, bie gehn Monate fruber ber Entfegung Napoleons fich gefreuet hatten, mit Gehnfucht an ben Mann, ber gwar mit eifernem Scepter gewaltet, aber feine Beporrechtungen gebuldet, und ftrenge Ordnung und Einheit in allen einzelnen Zweigen ber Verwaltung erhalten hatte. Db nun gleich nicht unwahrscheinlich ift, bag Napoleon auch von Frankreich aus von ber bafelbst herrichenden Stimmung benachrichtigt marb; fo mar boch entschieden bie Berbindung von bort aus mit ihm nicht fo groß und ausgebehnt, als Manche behaupteten #).

<sup>\*)</sup> Rach Las Cafes erflarte fic Rapoleon fo barüber: "Der von ben Allieren gefaßte Plan, mich von Elba ju entfernen, hat meine Rucktehr befchieunigt.

greffe zu Bien ernftlich bamit, ihn aus feiner -Frankreich und Italien gleich ftart bebrobenben -Dabe von Elba nach St. Belena ju verfegen, meshalb bereits ber Pring Buoncompagni Lubovifi bel bem Congresse ju beweisen gesucht hatte, bag ibm bas Furstenthum Piombino nebft ber Infel Elba, Machkommling eines Fursten Lubovifi, gebore, weldem beibe im Jahre 1634 jugetheilt worben maren. Es habe baber auch ber Ronig von Reapel im Frieden ju Floreng vom Jahre 1801 nur bie Dberhoheit über beibe an Franfreich abtreten fonnen, und ber Bertrag zu Bontainebleau vom 11. April 1814 muffe, wegen ber altern Rechte bes Prinzen Lubovifi auf Piombino und Elba, ungultig fenn. In ber That ward auch in ber Folge burch ben Congreß ber Anspruch bes Burften auf die Infel Elba anerkannt, und ihm ber Befig berfelben jugefprochen.

Allein gleichzeitig arbeiteten bie Diplomaten ber brei bourbonischen Bofe von Frankreich, Spanien und Sicilien, vollig unter fich einverstanden, gegen ben Ronig Joachim Murat von Neapel, und fuchten fein und feiner Gemablin Raroline fortbauerndes Einverftandniß mit Mapoleon auf Elba zu beweifen; wenige ftens burften bie nach Elba gelangten Nachrichten über bie auf bem Congreffe verhandelten Begenftanbe, fo wie uber die feit bem November gwifchen ben Sauptmachten eingetretene Spannung, bem Raifer über Meapel zugekommen fenn. Db nun gleich Murat noch im Bunbniffe mit Deftreich und England ftanb; fo fanben boch bie Unfpruche Ferbinands 4 in Sicilien auf feine Berftellung in Reapel thatige Unterftugung. Raum burfte es baber befremben, bag ber bie politifchen Farben feit dem Jahre 1813 mehrmals wechfelnbe Murat von neuem feinem Schwager fich naberte,

weil er von ben Entscheibungen bes Congreffes bie

Auflosung feiner Berrichaft befürchtete.

Bu biefen biplomatifchen Berhaltniffen tam aber bie, feit Rapoleons Thronverzichtung, in Frantreich und Italien herrschende Stimmung. Gin Wierteljahrhundert hatte in beiben landern eine neue politische Ordnung ber Dinge im innern Staatsleben bestanden; fie follte ploglich bem Reactionsspfteme weichen. In Franfreich zeigten bie gurudgefebrten Ausgewanderten einen beleidigenden Uebermuth gegen alle, welche unter ber vorigen Regierung im Staatsbienfte und im Beere emporgestiegen maren ; ihnen wurden, nach ber Unciennete vom Jahre 1789, Die bobern Stellen im Beere und im Staatsbienfte gugetheilt, mabrent 10,000 Officiere bes bisherigen Deeres außer Thatigfeit gefest murben. Die von Ludwig 18 im Juny 1814 gegebene Charte galt nur bem Ramen nach; bie gange Staatsverwaltung batte einen andern Charafter erhalten. Da bachten Biele, bie gehn Monate fruber ber Entfegung Napoleons fich gefreuet hatten, mit Sehnfucht an ben Mann, ber amar mit eifernem Scepter gewaltet, aber feine Bevorrechtungen gebuldet, und ftrenge Ordnung und Einheit in allen einzelnen Zweigen ber Verwaltung erhalten hatte. Db nun gleich nicht unwahrscheinlich ift, bag Napoleon auch von Franfreich aus von ber bafelbst herrschenben Stimmung benachrichtigt marb; fo war boch entschieben bie Berbindung von bort aus mit ihm nicht fo groß und ausgebehnt, als Manche behaupteten #).

<sup>\*)</sup> Rach Las Cafes erklarte fic Rapoleon fo barüber: "Der von den Alliteten gefaßte Plan, mich von Elba zu entfernen, hat meine Rucktehr beschkunigt.

So wie in Frankreich, so wogte und gahrte es auch in Italien, wo die Idee ber politischen Einheit ber gesammten Halbinsel tiese Burzel geschlagen hatte, und wo man mit der ploklichen Bersstellung der ganzen vormaligen Ordnung der Binge und mit Vernichtung aller bereits ins innere Staatsleben eingetretenen verfassungsmäßigen Formen nicht zusrieden war. Nach neuern Aufschlüssen bestand bereits seit dem Mai 1814 in Italien eine Verbindung, deren Mittelpunct Ansangs Turin, dann Genua war, welche die Errichtung eines romischen Kaiserthums, doch nur innerhalb

Baro jeboch Branfreich gut reglert worben; waren bie Frangolen jufrieden gewesen; so war mein Gin- flug geendigt; ich hatte nur noch ber Geschichte ane gehort."

Sie fteben in ber wichtigen - wenn gleich noch nicht binreichend und burchgebende beglaubigten - Schrift: la vérité sur les cent jours; par un citoyen de la Corse. Bruxelles, 1825. 8; überfest, in bet Politit bes Tages gr Bb. (Stuttg. 1826. 8.) 6. 149. — Die Odrift verfahre mit Ochonung gegen Die Lebenben, Die bei ber Mittheilung ber Actenftude compromittirt werben tonnten, ermannt aber ameier Berftorbenen, bes Staatsrathe Delfico gu Meavel, und bes Grafen Corvetto gu Genua, welche Die Seele bes fur Die politifche Ginheit Stas liens gefaßten Planes maren. - Sogleich Ginleis tungeweife heißt es: "Der Ronig von Sardinien bestieg wieder feinen Thron, und ber Ronig von Reapel begann mahrzunehmen, daß der feinige mante. Eugen traf ju Munchen ein. - Staliens größtes Unglud befteht barin, bag es in unfern Tagen teis nen Dann hervorgebracht, ober boch gebildet hatte, beffen Genie mit bem Genie bee-Jahrhunderte gleie den Odritt bielt,"

ber Grenzen Italiens, und auf bie Unterlage einer neuen Verfassung, beabsichtigte. Man glaubte in Mapoleon ben einzigen Mann zu finden, ber biefe Idee verwirklichen konnte, und trat mit ihm auf Elba in Berbindung. Er ging auch in diefen Plan ein, und machte felbft an bem ihm mitgetheilten Entwurfe einer neuen Berfassung bes romischen Reiches feine Musstellung. Dach Diesem Berfassungsentwurfe follte bas Bebiet bes romifchen Reiches bas gange feste Land von Italien in fich begreifen, und nicht weiter vergrößert werden fonnen. "Die italifche Nation beruft Rapoleon Bonaparte, jegigen Gerefcher von Elba, auf Den Theon, und nach ihm feine mannliche Machfommenschaft. Er wird ben Titel: von Gottes Onaben - und durch den Willen des Voltes romijcher Raifer und Ronig von Italien führen, kann aber ben Thron nicht fruber befteigen, bis er ben feierlichen Gib auf Die Berfaffung geleiftet bat. Die Souverainetat rubt in ber italifchen Nation. Die Regierung, als Bewahrerin Diefer Souverainetat, besteht aus dem Raifer, und einer erften und zweiten, vom Bolfe erwählten Ram-mer. Die Bereinigung biefer brei Regierungsstellen ift nothwendig, um Befege nach ber Stimmenmehrbeit zu geben. Die erfte gefeggebende Berfammlung wird zu Rom, die zweite zu Maitand, die britte gu Reapel jufammentreten." Richt ohne Rachdruck erffarte fich die Bufchrift bes italifchen Congreffes pom 19. Mai 1814 an Napoleon: "Sire, Sie muffen aufrichtig auf jenes Syftem allgemeiner Berforung, bas eine Folge ber Eroberungen ift, versichten. Gie haben ber Welt gezeigt, mas Ihr Degen vermag; zeigen Sie ihr nun, mas Ihr Genie als Gefetgeber und Burger - Ronig thun fann." Ein Abgeordneter bes italifchen Congresses war in

Elba erschienen, und hatte mit Napoleon unterhandelt: Doch ruft aber ein Dunkel bes Beheimniffes barauf, ob Napoleon, ber in ben Plan bes italischen Congreffes eingewilligt hatte, in ber That Aufangs benfelben verwirklichen wollte, in ber Folge aber bewogen ward, ben Berfuch auf Bieberherstellung bes Raiferthrones in Frankreich vorzugiehen. Wenigstens fanben fich bie ins Geheimniß bes Planes eingeweiheten Italiener febr bavon überrafcht, als fie erfuhren, baß Mapoleon in bem Bolfe Juan gelandet habe, und nicht ben Weg nach Rom, fonbern nach Paris Db übrigens Napoleons Erscheinen in Italien, und bie Befchrantung feiner Berrichaft auf Die Balbinsel bis an Die Alpengrenze, für ihn eben fo nachtseilig geendigt haben murbe, wie fein Biebererscheinen in Frankreich; und ob die von Wien aus gegen Frankreich aufgebotenen Beeresmaffen auch bie Alpen erfolgreich überschritten haben murben; bas liegt außerhalb ber Berechnungen ber Staatstunft und Beschichte. Genug, Napoleon jog es vor, noch einmal auf frangofischem Boden zu erscheinen, mabrend Murat Die feinem Schwager jugebachte Rolle in Italien übernahm; als er gegen Destreich offentlich auftrat, und unter feinem Scepter gang Italien vereinigen wollte. Als ob die Eigenschaften eines beherzten Unführers ber Reiterei ausreichten, bie offentliche Meinung von 19 Millionen Stalienern für fich ju geminnen, und auf bem Schlachtfelbe und im Rabinette bie europais ichen Großmachte zu nothigen, ihn als Regenten von gang Stalien anzuerkennen, nachbem er, burch bie Zweideutigfeit feines Betragens, felbft feine bisherigen Bunbesgenoffen unter benfelben babin gebracht batte. ibn gang aufzugeben!

Napoleons Plan ber Ruckfehr pach Frankreich

war in tiefe Berichwiegenheit gehüllt. Er verließ am 26. Febr. 1815 Elba auf ber Brigg Inconftant, welcher funf Transporticbiffe folgten, zu einer Zeit, wo ber Dberft Campbell , ber Befehlshaber bes brittifchen Befchmabers, bas Elba beobachtete und um-Freugte, mit Urlaub vom ford Bentinck nach Livorno gereifet mar. In Mapoleons Gefolge maren 400 Mann Garben, 100 Mann leichte Reiter, und 400 Mann andere Eruppen. Am 1. Marz erreichte er bie Rhebe bes Golfs von Juan, wo Napoleon mit ben Generalen Bertrand, Drouot und Cambrone bei Cannes ans land flieg. Mit Rubnheit magte er fic vorwarts; mit Begeisterung traten bie Beerestheile, bereits von Grenoble an, wo ibm ber Dberft Labe. Donere bas fiebente linienregiment jufuhrte, auf feine Seite. In einem und bemfelben Lage, am 5. Marg 1815, tam bie Runde von Mapoleons Wiebererscheinen auf bem Boben Franfreichs, nach Wien an ben Bergog Wellington, und nach Paris. Bereits am 6. Marg erflarte ein Decret Ludwigs 18 Mapoleon Bonaparte für einen Berrather und Rebellen, und für vogelfrei, weil er mit bewaffneter Sand in bas Bar - Departement eingebrungen mare, und befahl, feiner fich zu bemachtigen, und ibn vor ein Rriegsgericht zu ftellen. Dagegen erflarte Mapoleon (16. Marg) in einem Gesprache mit bem Maire von Avallon: "er habe als Souverain von Elba mit 600 Mann ben Ronig von Frankreich mit 600,000 Mann angegriffen. Er habe weiter feine Berbindung mit Frankreich gehabt, als ben Moniteur und bie Bei-Die Italiener batten ihn wiederhoblt aufgeforbert, bei ihnen zu lanben; auch hatten 60,000 Mann ihn auf ber Salbinfel erwartet; er aber habe geantwortet: baß er fich fur feine altern Gobne aufbe-

wahren muffe." - Durch ein zweites Decret vom 6. Mary hatte ludwig 18 bie, am 31. Dec. 1814 vertagte, Berfammlung ber beiben Rammern ber Pairs und ber Abgeordneten nach Paris berufen, in beren -Mitte (16. Marg) lubwig 18 und bie Pringen ben Eid auf die constitutionelle Charte freiwillig arneuerten, ohne boch bie offentliche Stimmung baburch aus-In ftarten Aufrufen fprachen Soult als Rriegsminifter ju bem gangen Beere, Deffolles gu ben Barben, und Beneral Da ifo'n als Gouverneur von Paris; boch trat Clarfe als Rriegsminifter an Soults Stelle. Der Marschaft Ren verlangte von ludwig 18 einen Oberbefehl gegen Rapoleon, und erhielt ihn, verband sich aber zu Aurerre mit bemfelben, nachdem Rapoleon (10. Marg) feinen feierlichen Einzug zu Inon gehalten hatte, bas furz zuvor der Graf Artois und ber Bergog von Orleans ver-Wergebens war ber Herzog von Angouleme von Borbeaur nach Nismes geeilt, um mit bem Marfchalle Macdonald im Rucken Napoleons eine Deeresmaffe aufzuftellen. Babrent feines breitägigen Aufenthalts zu Inon erflarte Rapoleon bie beiben Rammern, die bourbonische Barbe und ben Lehnsabel für aufgelofet. Ueberall, mo Beerestheile ibm gegen uber gestellt murben, gingen fie zu ihm über. halb verließen ludwig 18 und die Prinzen, nachbem ber Ronig Die Auflosung ber Rammern ausgesprochen hatte, Paris (19. Mari), und gingen über tille nach Bereits am 20. Mary hielt Rapoleon feinen Einzug in Paris. Bis dahin hatte überall bas Gluck für ihn fich erflart; nur die beabsichtigte Entführung feines Cohnes aus Schonbrunn mar vereitelt morben. Mit ber ihm eigenthumlichen Ruhnheit und Rraft vernichtete er fogleich, nach ber Bieberberftel-

fung ber faiferlichen Regierung, Die von ben Benra bonen ausgegangenen Beranderungen. Go mußten affe, feit bem 1. April 1814 in bas Beer aufgenome mene, Ausgewanderte aus bemfelben fcheiben, und In ihren Wohnort fich begeben; bie breifarbige Rofarbe erfeste von neuem die weiße ber Bourbone; Die fale ferliche Barbe marb hergestellt, bie fonigliche und bie Schweizergarde aufgelofet; ber Lubwigs., Dichaels. und heilige Beift-Orden verschwanden. Er schaffte ben Abel und die Bendaltitet ab, belegte Die Buter und Apanagen ber bourbonischen Prinzen und bie Guter ber Ausgewanderten, die vorher ber Ehrenlegion. ober ben Sofpitalern, ober ber Amortisationscaffe gebort hatten, mit Sequefter, und befahl allen Ausgewanderten, welche feit bem 1. Jan. 1814 nach Frankreich zuruckgekehrt waren, binnen 15 Lagen Brankreich zu verlaffen, fo wie die Sequestration ihres Vermogens. Nach ber von ihm ausgesprochenen Auflosung ber beiben Rammern, berief er aus den Bahlcollegien ber Departemente eine außerorbentliche Verfammlung bes Maifelbes nach Paris, "um angemeffene Berbefferungen ber Berfaffung, nach bem Intereffe und Willen ber Ration, ju ergreifen, und bei ber Rronung ber Raiferin und feines Cohnes jugegen ju fenn." Er ernannte ju Miniftern: Carnot für bas Innere, Caulaincourt für die ausmartigen Angelegenheiten, Fouch e fur bie Polizei, Davoust für bas Rriegswefen, Cambaceres für die Gerechtigfeitspflege, und Maret jum Mintfter - Staatsfecretair. Napoleon fuchte, feit feinem Bieberauftreten , bie offentliche Meinung Frankreichs und bes Auslandes für fich ju gewinnen. Das erfte gelang ihm in bem Grabe, baß felbst bie gegen ihn bearbeitete Bende ruhig blieb; besto meniger gelang

ibm bas gweite, obgleich, nicht ohne Umficht, eine Abreffe bes Minifteriums (26. Marg) an ben Raifer, ber biefe Befinnungen genehmigte, offentlich erflarte: ", Bir wollen vergeffen, bag wir bie Oberherren ber benachbarten Nationen gewesen find. Rein Rrieg von außen; es fen benn, um einen ungerechten Angriff zurud zu treiben; feine Reaction im Innern; feine willführlichen Sandlungen; Sicherbeit ber Perfon und des Eigenthums; freie Mitthellung ber Gebanken." Auf eine abnliche Abreffe bes Staatsrathes, erflarte Mapoleon: "Die gurften find Die erften Burger bee Staates. Erblich ift ihre Dbergemalt nur, weil Dies bem eigenen Beften ber Wolfer am guträglichsten ift. Den Ibeen eines großen Reiches, ju welchen ich in ben nachft vergangenen funfgebn Jahren nur erft ben Grund gelegt hatte, habe ich entfagt. Bon nun an foll bas Blud und bie Befestigung bes frangofischen Reiches mein einziges Bestreben fenn." - Bon allen vorigen Gelbherren Rapoleons folgten nur Berthier, Clarte, Marmont, Victor und Maifon bem Ronige Ludwig 18 nach Gent. Der Bergog von Angouleme. ber ju Dismes einen Beerestheil jufammengezogen und ju Couloufe eine fonigliche Centralregierung ermannt hatte, fab fich genothigt, (8. Apr.) mit bem Generale Gilly zu Pont St. Efprit eine Capitulation einzugeben, nach welcher ber Bergog unter ficherm Beleite nach Cette gebracht werben follte, um fich bafelbft einzuschiffen. Dapoleon, bem von bem Benerale Grouchy, unter welchem Gilly ftand, Diefe Capitulation berichtet mard, bestätigte Diefelbe, "weil er fcon fruber die freie Entfernung ber Bourbone aus Franfreich verfügt, und weber bas Decret bes Ronigs vom 6. Marz, noch bie von Ludwigs Ministern zu

Wien unterschriebene Erflarung vom 13. Marg, feine Befinnungen beshalb verandert habe."

### 147.

# Fortsegung.

Denn faum mar bie Kunde von Napoleons Rudfehr nach Franfreich in Wien befannt geworben, als bie Congregmachte von neuem ju gemeinschaftlichen Befchluffen zusammen traten, und bei ber, von Franfreich aus, bem europaifchen Staatenfpfteme brobenben Gefahr, ihre bisherigen Zwiste vergaßen, Die ohnehin bereits burch bie gefahten Befchluffe in ber fachfifch . polnischen Sache größtentheils ausgeglichen maren. Balb nahm Napoleon mabr, bag er fich verrechnet batte, als er, nach feiner landung bei Cannes, ausrief: ber Congreß ift aufgelofet, und bag feine Rudtebr nach Franfreich, nach ber Abreise ber Konige und Diplomaten Europa's aus Wien, für ihn entschieden vortheilhafter gemefen. ware, weil es bann an einem Mittelpuncte ber fchnellen Bereinigung gefehlt batte. Mochten auch Die gu Wien versammelten Diplomaten nicht einen folchen alle politische Berechnung übersteigenben Erfolg von Mapoleons Wiedertehr erwartet haben; fo bezeugte boch bie von ben Gefandten ber acht Machte am 13. Mary erlaffene (und in Ludwigs 18 Mamen von Zallegrand unterzeichnete) Erflarung \*), mit melhem Nachbrucke und mit welcher Rraft Europa gegen Mapoleon aufzutreten gemeint fen. Denn biefe Etflarung lautete, "baß Bonaparte, inbem er ben Bertrag brach, ber ibm Die Infel Elba jum Bohn-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 110.

pete unwies, ben einzigen Rechtstitel vernichtet babe; an welchen feine Erifteng gefnupft mar. Inbem er ben frangofischen Boden mit bem Borfage betrat. Unruben und Zerruttungen berbei ju fuhren, babe er fich felbst alles perfonlichen Schuges beraubt, und im Angefichte ber Belt ausgesprochen, bag-mit ihm weber Friede, noch Baffenftillftand befteben Die Machte erflarten baber, bag Rapos leon Bonaparte fich von ben burgerlichen und gefellichaftlichen Berhaltniffen ausgefchloffen, und als Feind und Storer ber Rube ber Welt ben offentlichen Strafgerichten Preis gegeben babe. Gie erflarten, baf fie, fest entschlossen, ben Parifer Bertrag vom 30. Mai 1814 und bie gur Bervollftandigung und Befeftigung beffelben von ihnen befchloffenen, und noch ferner gu befchließenben Berfügungen aufrecht gu erbalten, alle ihre Mittel und Rrafte bagu verwenden. und ihre vereinigten Unstrengungen babin richten murben, bag ber allgemeine Friede nicht von neuem geftort merbe; und obgleich innig überzeugt, bag Frantreich, um feinen rechtmäßigen Beherricher verfammelt, biefes lette Bageftuck eines ftrafbaren und ohnmachtigen Wahnsinnes in furger Zeit in sein Dichts jurud weisen werde, fo erklarten fie boch, baß fie bereit maren, bem Ronige von Frankreich und ber frangofischen Nation, fo wie jeder andern bedroften Regierung, auf bas erfte Begehren alle nothige Bulfe au leisten." Tallegrand fandte biefe Achtserflarung Rapoleons burch Gilboten an Die Prafecte Frankreichs; boch hinderte ber unerwartete Erfolg, mit welchem Napoleon im gangen Reiche aufgenommen worden mar , die weitere offentliche Berbreitung. Großbritannien aber, obgleich in feinem Damen gu

Bien Wellington, Clancarty, Cathcart und Stewart Die Erflarung vom 13. Marg unterzeichnet hatten, trat b) berfelben — wegen ber beshalb laut geworde nen Stimmen im Parlamente - mit ber Ginfchrantung (15. Upr.) bei, "baß England baburch nicht bie Berpflichtung ju übernehmen gebachte, ben Rrieg mit ber Abficht fortguführen, Franfreich irgent eine befondere Regierung anzumuthen. Denn wie fehr auch ber Pring - Regent muniche, Lubwia 18 wieber auf ben Thron gefest ju feben; und wie fehr er auch, in Berbindung mit feinen Bundes. genoffen, fich beftrebe, gu einem fo vortheilhaften Ereigniffe beizutragen; fo halte er fich boch ju biefer Erflarung verpflichtet, sowohl nach bem, was man bem Interesse Ludwigs 18 schuldig sen, als auch in Bemagheit ber Grundfage, nach welchen bie brittifche Regierung ihr Benehmen unwandelbar bestimmt habe."

Napoleon beabsichtigte entweber eine Tauschung ber öffentlichen Meinung, oder er rechnete selbst barauf, daß Destreich die Sache der Verdundeten verlassen, und ihn im Umfange des alten Frankreichs anerkennen werde, als er mehrmals andeutete, daß er auf eine große europäische Macht rechnen könne. Diese Tauschung verschwand für ihn und für Frankreich, als am 25. März 1815 zu Wien ein neuer Bundesvertrag wir zwischen Destreich, Rußland, Großbritannien und Preußen, auf die Grundlagen der Verträge von Chaumont und von London, ebgeschlossen ward, bevor noch der Beitritt Großbritanniens zu dem Beschlusse vom 13. März erfolgte.

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 116. \*\*) Esens. &. 112.

ß

A ST

ŋ

In bem neuen Bertrage übernahmen bie vier Machte bie Berpflichtung, ", gegen ben gemeinschaftlichen Reind jebe 150,000 Mann bestandig vollzählig im Belbe ju halten, Die Festungswerte ungerechnet, und bie Baffen nicht eber nieber zu legen. bis Bonaparte vollig ber Möglichfeit beraubt mare, Unruben ju erregen, und feine Berfuche, ber boch. ften Gewalt in Franfreich fich ju bemachtigen, erneuern ju tonnen." Bugleich wollten fie alle Machte. felbst ludwig 18, einladen, biefem Bunde beigutres Großbritannien übernahm (30. Apr.) Die Bejahlung von jahrlich 5 Mill. Pfund Sterling Bulfsgelbern an bie anbern brei Dachte. Ferbinand 7 erklarte feinen Beitritt zu bem Zwede bes Bunbes, ohne boch ben Wertrag, wegen eingetretener Ranaftreitigfeiten, ju unterzeichnen; und fur Portugal tam bie Erklarung bes Beitritts aus Rio Janeiro erft nach ber Bestegung Napoleons. Allein ber Ros nig ber Dieberlande, Die gesammten Surften Teutschlands, bie Schweiz schlossen fogleich, und fpater auch (Mug.) ber Ronig von Danemart fich biefer Berbinbung an.

Napoleon erkannte aus diesen Erklarungen, daß ihm ein Riesenkampf bevorstand. Er vernachlässigte keine Maasregel, zu demselben sich zu rüsten; zugleich versuchte er aber auch, die Monarchen Europa's von seinen gegenwärtigen friedlichen Absichten zu überzeden, und die Meinung zu verbreiten, daß seit der Erklarung der vier Congresmächte vom 13. März die lage der Dinge sich wesentlich verändert habe. Denn sudwig 18 könne nicht mehr im Besiße seiner Würde geschüßt werden, weil er selbst den Thron verlassen habe, und nicht mehr in Frankreich sich besinde; auch seh über Napoleons Wiederherstellung kein Tropsen

Blutes gefloffen, und überdies habe er fich bereits babin erflart , bag er bie im Parifer Frieben für Branfreich gezogenen Grenzen nicht überfchreiten werbe, fobald ibn nicht ein Angriff bagu zwinge. Bergeblich waren Napoleons eigenhandige Briefe an bie Monarchen und Caulaincourts Schreiben an beren Minifter ; fle wurben gurudgewiefen, und zwei fpåtere Bufchriften, Die man ju Bien und london ans nahm, blieben unbeantwortet. Dagegen suchte Ra. Doleon burch bas Organ bes Moniteurs auf Die offentliche Meinung in Europa ju wirken, weshalb man An Bien (9. Mai) eine befondere Commission ernannte. welche baruber entscheiben follte, ob, nach ben feit Mapoleons Ructehr eingetretenen Begebenheiten und Au Paris erschienenen Befanntmachungen, eine neue Erklarung ber Congregmachte erforberlich mare. Die Commiffion bestätigte ") aber (12. Mai) bie frubere Erklarung vom 13. Marg; boch fügte fie, - nicht ohne Rudficht auf ben motivirten Beitritt Großbris tanniens zu bem Befchluffe vom 13. Marg, - bingu. "baß die Freihelt einer Nation , ihre Regierungsform ju verandern ; gerechte Grenzen haben muffe, und bag fremben Machten, wenn fie gleich nicht befugt maren, ifr ben Bebrauch vorzuschreiben. ben fie von diefer Freiheit machen wolle, boch bas unbezweifelte Recht zuftebe, fich gegen ben Migbrauch zu verwahren, ben fie zum Rachtheile Unbrer babon machen tonnte. Won biefen Grunbfagen birdbrungen, maßten fich bie Dadhte nicht an, Branfreich eine Regierung aufzubringen; fie mirben aber bie Unabhangigfeit berfelben nur in ben Gallen anertennen, wo fie mit ihret

<sup>.</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 263. Europa u. A. III.

eigenen Sicherheit und mit ber allgemeinen Rube von Europa nicht im Biberfpruche ftanbe. Diefes Recht ber Berbundeten, in Betreff ber innern Berbaltniffe Franfreichs eine Stimme gu fubren, fen unftreitbar, weil fie, am Tage ihres Ginzuges in Paris, erflare batten, baß fie nie mit Bonaparte unterhandeln murben, und weil biefe Erflarung Napoleons Thronversichtleistung und ben Bertrag vom 11. Upr. berbeige-Der Friedenszustand zwischen Frankreich und Europa beruhe baber auf bem Parifer Bertrage, und biefer Bertrag fen unvereinbar mit Bonaparte's Berrichaft." Diefe amtliche Note vom 12. Mai ward zu Wien nicht nur von ben Diplomaten ber acht Machte, fonbern auch von ben Befandten Siciliens, Sardiniens, ber Dieberlande, Bagerns, Sachfens, Wirtembergs und Hannovers unterzeichnet. - In gang Europa murben die größten Ruftungen angeordnet, und mehr als eine Million Streiter aufgeboten, Die Befchluffe bes Congresses vom 13. Marg und vom 12. Mai zu verwirklichen. Roch ftand in Belgien feit bem vorigen Sahre ein Beer von Preußen, Britten und Diederlandern, mabrend bie übrigen neu aufgerufenen Daffen fich bilbeten und ben Bug gegen bie Grengen Franfreichs, nach allen Richtungen bin, antraten.

Gegen eine solche Bewaffnung Europa's, die ihm ausschließend galt, beschloß Napoleon, dem Kriege, wo möglich, den Charafter eines Wolfskampfes zu geben. Denn so bedeutend auch die Zahl alter Kriezger war, die zu den Adlern Napoleons strömten, und so sehr diese Zahl durch die aus der Gefangenzschaft der Verbündeten zurückgekehrten Soldaten, und durch die neu ausgehobenen Massen verstärkt ward; so fand es Napoleon doch gerathen, die Stimmung

des frangofischen Boltes felbst für fich in Anspruch ju nehmen. Darauf mar junachft ber neue Berfaffungsentwurf vom 22. Apr. 1815 berechnet. ber, als Bufagurfunde ") jur vierten Berfaffung vom Jahre 1799, von Napoleon aufgestellt warb. Db nun gleich viele einzelne Bestimmungen Diefer Bufagurfunde mit ber vierten Berfaffung unvereinbar maren; fo ftuste fie boch Mapoleon auf Diefe Berfaffung, und bestätigte jugleich bie Gultigfeit berjenigen, feit ber vierten Werfaffung erfcbiene. nen, Senatusconfulta, welche auf Diefe Berfaffung und namentlich auf feine Raifermurbe fich bezogen. Er wieberhohlte im Eingange biefer Bufagurfunde bie bereits fruber gegebene Erflarung , bag er von bet Abficht, ein großes europaifches Foberativfnftem gu grunden, gurudgefommen mare, und ben einzigen Rwed habe, Franfreichs Wohlfahrt burch Die Befestis gung ber öffenelichen Freiheit zu vermehren, wofur et bem Reprafentativfpfteme bie moglichfte Ausbehnung geben, und ben bochften Grab ber politischen Freiheit und ber perfonlichen Sicherheit mit ber moge lichften Rraft und Centralifirung ber Regierung verbinben wolle." Die wefentlichften neuen Beftimmungen diefer Bufagurfunde beruhten barauf: bal gwei Rammern befteben, Die gefeggebende Bewalt pom Raifer und beiben Rammern zugleich geubt. bie Burben ber Pairstammer erblich, Die Dite glieber ber zweiten Kammer aber vom Bolte ermable merben follten. Bur erften Rammer follte ber Raifer unwiderruflich ernennen, und fie feine abgefchloffene Babl ihrer Mitglieber bilben; bagegen follte bie zweite Rammer aus 629 gemablten Abgeorbi

<sup>\*)</sup> Europ. Conftitt. 29. 11 @. 307.

eigenen Sicherheit und mit ber allgemeinen Rube von Europa nicht im Widerspruche ftanbe. Diefes Recht ber Berbundeten, in Betreff ber innern Berhaltniffe Franfreichs eine Stimme gu fubren, fen unftreitbar, weil fie, am Tage ihres Ginguges in Paris, erflare batten, baß fie nie mit Bonaparte unterhandeln murben, und weil biefe Erklarung Napoleons Thronpersichtleistung und ben Bertrag vom 11. Upr. berbeigeführt habe. Der Friedenszustand gwischen Frantreich und Europa beruhe baber auf bem Darifer Bertrage, und biefer Vertrag fen unvereinbar mit Bonaparte's Berrichaft." Diefe amtliche Rote vom 12. Mai ward ju Bien nicht nur pon ben Diplomaten ber acht Machte, fonbern auch von ben Befandten Siciliens, Sardiniens, ber Dieberlande, Bayerns, Sachfens, Wirtembergs und Bannovers unterzeichnet. - In gang Europa murben bie größten Ruftungen angeordnet, und mehr als eine Million Streiter aufgeboten, Die Befchluffe bes Congresses vom 13. Marg und vom 12. Mai gu verwirklichen. Roch ftand in Belgien feit bem vorigen Sabre ein Beer von Preugen, Britten und Dieberlandern, mabrend bie übrigen neu aufgerufenen Daffen fich bildeten und ben Bug gegen bie Grengen Branfreiche, nach allen Richtungen bin, antraten.

Gegen eine solche Bewaffnung Europa's, die ihm ausschließend galt, beschloß Napoleon, dem Kriege, wo möglich, den Charafter eines' Bolkskampfes zu geben. Denn so bedeutend auch die Zahl alter Kriez ger war, die zu den Ablern Napoleons strömten, und so sehr diese Zahl durch die aus der Gefangenzschaft der Verbündeten zurückgekehrten Soldaten, und durch die neu ausgehobenen Massen verstärft ward; so sand es Napoleon doch gerathen, die Stimmung

Des frangofischen Boltes fetbft für fich in Anspruch, w nehmen. Darauf mar junachft ber neue Berfaffungsentwurf vom 22. Apr. 1815 berechnet. ber, als Bufagurfunde ") jur vierten Berfaffung vom Jahre 1799, von Rapoleon aufgestellt ward. Db nun gleich viele einzelne Bestimmungen Diefer Bufagurfunde mit ber vierten Berfaffung unvereinbar maren; fo ftuste fie boch Mapoleon auf Diefe Berfaffung, und bestätigte jugleich Die Gultigfeit berjenigen, feit ber vierten Berfaffung erfcbiene. nen, Genatusconsulta, welche auf biefe Berfaffung und namentlich auf feine Raifermurbe fich bezogen. Er wiederhohlte im Eingange Diefer Bufagurfunde Die bereits fruber gegebene Erflarung, "bag er von bet "Abficht, ein großes enropaifches Foberativfpftem ju grunden, gurudgefommen mare, und ben einzigen Bred habe, Franfreichs Wohlfahrt burch bie Befestis gung ber öffentlichen Freiheit ju vermehren, wofur et bem Reprafentativfnfteme bie moglichfte Ausbehnung geben, und ben bochften Grad ber politischen Freiheit und ber perfonlichen Sicherheit mit ber moge lichften Rraft und Centralifirung ber Regierung verbinden wolle." Die wesentlichften neuen Bestimmungen diefer Bufagurfunde beruhten barauf: bag gwei Rammern befteben, Die gefeggebenbe Bemalt vom Raifer und beiben Rammern jugleich geubt, bie Burden ber Pairstammer erblich, Die Mit-glieder ber zweiten Kammer aber vom Wolfe ermable werben follten. Bur erften Rammer follte ber Raifer unwiderruflich ernennen, und fie feine abe gefchloffene Babl ihrer Mitglieber bilben; bagegen follte bie zweite Rammer aus 629 gewählten Abgeorb-

<sup>\*)</sup> Europ. Confitt. 26. 11 @. 307.

neten bestehen, und aller funf Jahre erneuert werben. Beibe Rammern follten offentliche Sigungen Balten. Der Borfchlag ju Gefegen (Die Initiative) Blieb ber Regierung; boch fonnten bie Rammern auf Beranberungen und Bufage antragen, beren Unnahme und Berudfichtigung von bem guten Billen ber Regierung abbing. Alle Befegesvorschlage ju Steuern, Anleiben und Truppenftellungen follten guerft in ber zweiten Rammer gefcheben. Die Berantwortlichkeit ber Minister marb ausgesprochen. ten pon ber zweiten Rammer angeflagt, und barauf von ber erften gerichtet werben. Der Raifer ernannte afle Richter; fie follten unabfegbar fenn. Die Beichwornengerichte blieben; alle Berhandlungen in peinlichen Sallen follten offentlith fenn. Die Gleichheit aller Frangofen vor bem Befege, nach bem Beitrage zu ben Steuern und öffentlichen laften, wie nach ber Belangung zu allen burgerlichen und Militair-Stellen, marb ausgefprochen; eben fo bie Freiheit febes Gottesbienftes, und bie Preffreiheit, ohne borber gehende Cenfur, boch mit bem Borbehalte ber Berantwortlichkeit nach bem Ausspruche ber Beichwornen. - Am Schluffe biefer Bufagutfunde marb erffart: ble Wiederherstellung ber Bourbone burfe nie wieber in Borfchlag gebracht werben, felbft wenn die Dynastie Bonaparte erlosche; eben fo wenig follten je wieder ber alle kehnsadel, die Lehns - und herrschäftlichen Rechte, und bie Zehnten bergeftellt, ober irgend eine herrichenbe Rirche, ober ber Bibertuf bes Berkaufs ber Rationalguter ausgesprochen werben burfen.

So mangelhaft auch Diese Zusagurkunde mar; so ward sie boch, durch die Unterschriften in den dafür eröffneten Registern, von dem franzosischen Wolfe mit

großer Stimmenmehrheit angenommen, und bei ber, absichtlich mit großer Feierlichkeit und Pracht ausgestatteten, Bersammlung auf dem Marsfelde (31. Mai) vom Kaiser unterschrieben. In seiner Nabe befanden fich feine Bruber Jofeph und Jerome, und felbst ber mit ibm bamals ausgefohnte Lucian, welcher, ba ihm bas Prafibium in ber zweiten Rammer feblichlug, (man hatte fein Prafidium am achtzehnten Brumaire noch nicht vergeffen!) vom Raifer jum Prinzen und Mitglied der Pairskammer ernannt ward. - Als wichtige politische Erscheinung biefer vathfelvollen bunbert Lage ber mieberhergestellten Macht Mapoleons barf nicht überfeben merben, baß bas Bolf felbft an ben berechneten Feierlichkeiten bes Marsfeldes, fo wie an allen neuen Einrichtungen nur ein geringes Intereffe nahm, fo bag biefe Abfühlung ber frangofischen Begeisterung, im Gegenfaße ber ersten Zeit ber Revolution, ben Raifer befrembete, ber auf die Erneuerung jener Begeisterung bei bem bevorstebenben Rampfe mit ben Ronigen Europa's fehr gerechnet hatte. Allein biefe Erfcheinung ift nicht ohne Beifpiel in ber Gefchichte; benn etwas Mehnliches geschah bereits im Zeitalter Octavians nach ben vorausgegangenen furchtbaren Erfchutterungen ber Romerwelt. Abspannung, Erfthlaffung, Sehnsucht nach Rube, und Sicherstellung biefer Rube um jeben Preis, felbst abgesehen von der Bute ober Fehlerhaftigfeit ber Regierung, bemachtigt fich, nach folden burchgreifenben Beranberungen bes innern Staatslebens, ber Bolfer; und baraus lagt fich bie gabme Unterwurfigfeit und Gleichgultigfeit ber, aus Revolutionsffurmen herausgetretenen, Bolfer bei bem Bechfel ihrer Berfaffungs., Regierungs. und Bermal-tungsformen erklaren. Dur auf fein Deer, nicht fo

auf bas Wolf, konnte Napoleon rechnen, als er, nach Eröffnung ber Rammern (7. Jun.), zu bem heere in Belgien (12. Jun.) aufbrach, nachdem er einen Regentschaftsrath, unter bem Vorsiße seines Bruders Joseph, errichtet hatte, in welchem die Stimmenmehrheit bei jeder Entscheidung gelten sollte. Selbst unter den Ministern war Fouche der Mann, dem es gleich galt, die dreifarbige und die weiße Cocarde zu wechseln, und der, während er in Napoleons Diensten stand, im Geheimen durch einen Vertrauten mit Ludwig 18 unterhandelte, daß er ihm verstatten möchte, sobald es Zeit seyn wurde, sich seinem Dienste zu widmen \*).

Die Belt hat über biefes politifche Chamaleon bereits entfchieben. Baren bie unter feinem Ramen erfdienenen Demoiren wirflich von ibm; fo enta hielten fie den abichreckendften Beweis, wie fchlau und charafterlos diefer Mann der Revolution bie verschiedenften garben wechseite. Bu feiner Chre gemunicht werben, daß fie unecht find. -Uebrigens bing gouche's Betragen jedesmal von ben-Berhaltniffen ab. Dapoleon fagte auf St. Belena pon ibm (vergl. Las Cafes und Q'Meara); "Bare ich im Jahre 1815 Sieger geblieben; fo mare Bouche treu geblieben. Diefer Denfch ift meit schändlicher, als Robespierre. Er war als Terrorift einer der Anfahrer des Jacobinismus, Er verrieth und opferte ohne Bewiffensbiffe alle feine alten Rameraden und Mitschuldigen. Die Intrigue mar ihm fo wim Bedarfniffe, wie das Effen. Er fcmie. Dete Rante ju jeder Zeit, an jedem Orte, auf jede Art und gegen jedermann." - In feinen Demoie ren außerte er geradehin: "er habe fich (mahrend ber hundert Zage) Ludwig 18 verbunden; nicht weil ihm daran gelegen batte, daß er wieber auf ben Thron tame, fondern weil die Rlugheit verlangte, baß er fich eine Gemahrleifbung verfchaffte.

#### 148.

Rrieg Deftreichs gegen Murat von Reapel,

Joachim Murat, burch feinen Schwager Napoleon Unfangs jum Großherzoge von Berg ernannt, und bann auf ben Thron von Reapel erhoben, mar feinem Schwager treu, fo lange Diefer auf feiner erreichten politischen Sohe fand, obgleich zwischen beiben nicht felten Dighelligfeiten eintraten. Als aber Rapoleon von Moffmagurudzog, und er ben, Anfangs bem Ronige von Neapel ertheilten, Oberbefehl über Die Erummern feiner Beere bem Bicefonige Gugen übertrug; da ging Murat nach Reapel, und versuchts bereits bamals mit Destreich Unterhandlungen anzu-Inupfen, boch ohne Erfolg. Mach Mapoleons Siegen bet lugen und Baugen erschien Murat von neuem im Belblager bes Raifers, ging aber jum zweitenmale nach der Schlacht bei Leipzig nach Italien zuruck. Gleichzeitig unterhandelte er barauf mit bem Bicetonige Eugen und mit Deftreich. Es gelang ibm, bag Destreich mit ihm ein formliches Bundnig, worin ihm für feinen Beitritt jur Gache ber Berbundeten 400,000 Menichen aus ben Provingen bes Rirchenftaates verfprochen murden, und Großbritannien einen Bertrag abschloß. Allein feine Theilnahme am Belde guge in Italien mabrent bes Fruhjahres 1814 mar unbedeutend, weil meber er, noch feine Politik einen festen Charafter hatte. Dies fühlten auch die Dachte Europa's. Rapoleon felbft, obgleich Murats Gemahbin wahrend bes Raifers Aufenthalt auf Elba mit ibm

halb habe eine Art von Uebereinkunft zwifden ihm, dem Fürften Talleprand und dem Generalifimus der Betbandeten beftanden.

Briefe mechfelte, wie menigstens Tallegrand auf bem Wiener Congreffe nachwies, verftattete ibm nicht, nach feiner Rudfehr nach Paris, in Franfreich gu erscheinen. Murats Beer fant, nach ber Beendigung bes Rampfes in Oberitalien im April 1814, in ben papstlichen Marten, bie er, nach bem Wertrage mit Deftreich, in Unfpruch nahm. Es begannen aber noch vor der Eröffnung des Biener Congresses, im August 1814, unter Großbritanniens Mitwirfung, neue Unterhandlungen zwischen Deftreich und Murat, nach welchen man von Murat bie Abtretung Neavels an Kerdinand 4 von Sicilien verlangte, und ihn bafür zu entichabigen verfprach. Als aber Murat bies ablebnte; ba ward im October, gleichzeitig mit ber Eroffnung bes Congresses, beschloffen, bag Murat Reapel behalten, und Ferdinand für Reapel entfchadigt werden follte. Db nun gleich ber Bergog von Campochiaro als Murats Bevollmachtigter auf bem Congresse erschien; so wirkten boch die Diplomaten ber brei bourbonischen Bofe, besonders Tallegrand, bem Schwager Napoleons entgegen, mas burch jenen Briefwechsel, und durch die Rucficht auf Murats zwei-Deutiges Betragen mabrend bes Feldjuges im Frubiabre 1814 unterftußt marb. Dies veranlaßte die Erflarung Großbritanniens (25. Jan. 1815), baß es fich feiner Verbindlichkeiten gegen Murat für entbunden halte, weil er die feinigen nicht erfullt habe. Bleichzeitig jog fich im füblichen Frankreich ein Beer von 30,000 Mann jufammen, beffen Bestimmung pur gegen Reapel gerichtet feyn fonnte. Da verlangte auch Murat von Destreich ben freien Durchzug feines heeres ducch Oberitalien, mas aber Destreich verweigerte, und (25. Febr. 1815) fomobl an Frankreich, als an Neapel Die Erflarung gab, baß es in

teinem Salle die Auße Italiens ftoren taffen murde; eine Erklarung, die Destreich durch bedeutende Ber-ftartung seiner Streitfrafte in Italien unterftugte.

Als aber, fury nach biefer Erflarung, (5. Dary) bie Rachricht von Mapoleons Landung in Gubfrantreich nach Meapel fam, wiederhohlte Murat von felbft bem oftreichischen Befandten, und fodann ben Bofen an Bien und London , bag er , ungeachtet biefes Ereigniffes, feinem Bundniffe mit beiben Dachten treu bliebe, mabrend er feinen Abjutanten, ben Grafen von Beaufremont, an Rapoleon mit ber Berficherung fanbte, baf er auf ibn rechnen fonnte. Balb aber ward-Rapoleons Einzug in inon ber Wendepunct von Murats Staatsfunft; benn nach ber erhaltenen Rach. richt bavon, ließ er bem Papfte erflaren: "er be-trachte bie Sache Napoleons als bie feinige, und werbe bem Raifer beweisen, bag fie ihm nie fremb gemefen fen." Mit biefer Erflarung verband er (20. Marg) Die Forderung des friedlichen Durchzuges feiner Truppet burch ben Rirchenstaat nach Oberitalien. Dies lehnte aber Pius 7 ab, betrachtete bas Ginrucken ber Meapolitaner in ben Rirchenstaat als Berlegung feines Bebietes, und ging nach Blorenz.

Noch ist nicht völlig aufgeklart, bis wie welt Murat in den Plan der Italiener eingeweißt gewesen ist, welche mit Napoleon zu Elba über die Begründung eines neuen, über ganz Italien ausgebreiteten, Nömerreiches unterhandelten, und ob Murat, nachdem Napoleon in Frankreich mit Erfolg vordrang, auf die Unterstüßung dieser italischen Verbindung rechnen konnte, statt seines Schwagers, dieses Römerreich zu stiften und ganz Italien sich zu unterwerfen; wohl aber war es seiner schwankenden, und alle Karben wechselnden, Staatskunst gemäß, daß er

(29. Marg) bie oftreichifche Worhut bei Cefena angriff und jurudbrangte, mabrend (8. Apr.) feine Diplomaten bem Wiener Rabinette erflarten, bag er fein Bundnig mit Deftreich nicht zu trennen, fondern nur, bei ben eingetretenen Berhaltniffen, ju feiner Sicherftellung bie mit Deftreich im Jahre 1813 verabrebete Demarcationslinie befegen ju laffen beabfichtige. Allerbings fchien ber eingetretene Augenblick ben Entwurfen Murats gunftig ju fenn; benn Rapoleon be-Schäftigte die Sauptmachte bes europaischen Seftlan-Des; in Italien bezweckte Die weit verzweigte Berbinbung ber Carbonari Die Gelbftftanbigfeit ber Salbinfel; die vom Congresse bereits ausgesprochene Berbindung bes pormaligen Freiftaates Benua mit ben Lanbern bes Ronigs von Sarbinien fand in Italien fo wenig, als die neue Zerftuckelung ber Salbinfel, Beifall, und in Oberitalien, jenfeits des Do, lebten noch viele, die in Napoleons Beeren gebient hatten. Allein es gelang bem Ronige von Reapel nicht, über ben Po vorzubringen, ob et gleich (30. Marz 1815) aus Rimini alle Italiener aufrief, fur bie Unabbangigfeit Italiens unter feinen Sahnen fich zu vereinigen. Denn Deftreich hatte bereits im Winter bie italifchen Regimenter in andere Theile ber Monarchie verlegt, und aus diefen neue Befagungen nach Italien gefandt; auch vereinigte es (7. Apr.) bie ihm, burch ben Congreß in Italien bestimmten, lander unter ber Benennung: lombarbifch-venetianifches Ronigreich, ju Ginem politischen Gangen. welchem eine neue Berfassungs und Berwaltungs. ordnung \*) gegeben ward. Gleichzeitig (10. Apr.)

Dufau, T. 4. p. 321. und Europ. Constitt. \$5, 3. 8. 506.

ertlarte Destreich an Murat ben Krieg, als es biefem antwortete: "baß es nach ben Maasregeln, bie Murat ergriffen habe, die Feindfeligkeit als eraffnet betrachte, und ben Baffen die Entscheidung überlasse."

So wie Destreichs Staatsfunst burch bie Stiftung eines neuen Ronigreiches in Oberitalien, mit einer ihm gegebenen eigenthumlichen Berfaffung, Die meiften Oberitaliener ben politifchen Intereffen Murats entfrembet hatte; fo gaben auch bald barauf bie Siege feines von Grimont befehligten Beeres ben Musfchlag gegen Murat. Denn obgleich Murat Cefena (30. Marz), Faenza' (1. Apr.) und Bologna (2. Apr.) befeste, und ben Beneral Bianchi (4. Apr.) nach einem Gefechte unweit Modena über ben Do gurudbrudte; fo marb boch, unter bem Generale Bauer, Kerrara gegen ben Angriff ber Meapolitaner bebauptet, und eben fo von Mobr (8. und 9. Apr.) ihr wiederhohlter Sturm auf ben Brudentopf bei Ochiobello gurudigewiesen. Daburch marb Murats Absicht, ben Po zu überschreiten, verhindert, vergeblich verhallte (8. Apr.) fein Aufruf aus Bologna sur Wiederherstellung bes vormaligen italischen Beeres, und gur allgemeinen Bewaffnung ber Italiener, welchen er eine allgemeine italische Rationalcocarbe Mirgends traute man bem Abenteurer; anfunbigte. rubig blieben ber Rirchenstaat und Toffana, abgleich ber Großherzog Ferbinand von Florenz nach Mantua ging, als ein Beerestheil ber Reapplitaner in Toffang vorbrang. Bald aber fab fich Murat von ben eingelnen Beerestheilen ber Deftreicher unter Bianchi, Mohr und Reiperg überflügelt, beren Bemegungen mit großer Umficht berechnet maren. Unter fortbauernden nachtheiligen Befechten mußte Murat nach Rimini und Ancona fich guruckzieben. In feinem

Beere bereschte Muthlosigfeit und Unordnung; betgeblich bot er (21. Upr.) bem Belbherren Bianchi einen Baffenftillstand an, ber, nach Frimonts Unftellung bei bem gegen Napoleon bestimmten oftreichifchen Beere, ben Dberbefehl in Italien erhielt. Beibe maßen barauf ihre Rrafte (2. und 3. Mai) in bem Rampfe bei Tolentino, ber aber gegen die Reapolitaner entschieb. Da zog sich Murat nach ber Grenze Reapels gurud, um ben von Floreng aus über Rom vordringenden General Nugent aufzuhalten. Rugent zerftreute (16. Mai) bie Neapolitaner bei Mignano, mabrend Bianchi gegen Capua vordrang. Da beauftragte Murat ben Marquis be Gallo mit Vorschlägen an Bianchi, und verließ (18. Mai) die ichmachen Refte feines Beeres. Bianchi aber wies jede Unterhandlung in Murats Namen gurud, und unterzeichnete mit bem Generale Coletta ju Cafa Langi vor Capua (20. Mai) einen Bertrag \*), nach welchem Baffenftillftand besteben, bas Ronigreich Reapel mit feinen Festungen von bem Beere ber verbundeten Machte befegt, und bem Ronige Ferbinand 4 gurudgegeben werden follte. Damit aber nicht Die blutigen Scenen ber Wiederherstellung ber Bourbone in Reapel vom Jahre 1799 erneuert werben mochten, versprach Bianchi, bag Murats Unbanger bas Ronigreich binnen einem Monate verlaffen tonnten, und gewährleiftete in Deftreichs Mamen allgemeine Amnestie, Die Anerkennung bes Werkaufs ber Rationalguter und ber Nationalschuld, die Beibehaltung bes alten und neuen Abels, bie punctliche Bezahlung ber festgefesten Penfionen, und die gleiche Berechtigung aller Reapolitaner zu burgerlichen und

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 993.

Militairfellen. Murat verließ (20. Mai) heimlich feine Sauptftabt, in welcher ber Pobel, bis jum Ginmae ber Destreicher (22. Mai), aufwogte. Der brid tifche Gefanbte ju Floreng, Burgherfb, hatte ben Bertrag von Cafa langi in Englands Namen untergeichnet, und 6000 gelandete Britten bilbeten, jugleich mit ben Deftreichern, bie Befagung ber Sauptftabe. Die Flotte Reapels ward von ben Britten abgeführt .-Der Ronigin Raroline und ihren Rindern ward innerhalb Deftreich ein Aufenthaltsort bestimmt, und Gerbinand 4 fehrte (17. Jun.) nach Meapel juruck. Ertonig Murat aber schiffte fich mit wenigen feiner Unbanger nach Franfreich ein, und landete (25. Mai) bei Cannes; boch verstattete ihm Rapoleon nicht, nach Paris ju fommen. Er lebte baber auf einem landfige unweit Toulon , bis er , nach Napoleons Sturge. bort fich nicht mehr fur ficher hielt. Da ward ibm, in einer Erklarung bes Furften Metternich vom 8. Sept. 1815 4) aus Paris, in Bohmen, Mahren ober Oberoftreich, nach feiner Bahl, ein Bufluchtsort, boch unter ber Bedingung angeboten, bag er als Privatperfon lebe, und die offreichischen Staaten ohne ausbrudliche Ginwilligung bes Raifers von Destreich nicht verlaffe. Allein Murat - von welchem ungewiß ift, ob biefe Erflarung im Ramen Deftreiche in feine Banbe fam, - fchiffte fich nach Erieft ein, um feine Bemablin ju fprechen, und, wenn ibm Dies nicht gelange, nach Mordamerita gu geben. Ein Sturm nothigte ibn jum landen in Rorfita. Sier warb er einige hundert Mann, und ließ fich von feinet Umgebung überreben, baß bie Reapolitaner feine Rudfebr erwarteten. So feuerte er von Ajaccio

<sup>\*)</sup> Allg. Zeit. 1815. St. 268.

(28. Cept.) gegen Baeta, ward aber mit feiten Schiffe an bie Rufte Calabriens getrieben, und lan-Dete bei Diggo. Bergeblich rechnete er auf bas Unfchließen bes Boltes, bem er fich ju erfennen gab; er ward hier anders aufgenommen, als fein Schwager am 1. Mary ju Cannes. Rach einem lebhaften Gefechte zwifchen ben Ginwohnern von Pizzo und feinem Befolge, mart er übermaltigt, gefeffelt, und am 13. October ju Pizzo, nach bem Ausspruche eines von Berbinand 4 ernannten Rriegsgerichts, als frangofifcher Beneral erfchoffen. Debr als breißig feiner Anhanger, und unter ihnen ber Pring Pignatelli, wurden erhenkt. Dach biefen hinrichtungen erließ Berbinand 4 bie Befanntmachung einer allgemeinen Amnestie fur Meapel. — Go endigte auf eine er-Schutternbe Beife Die offentliche Rolle eines Monnes, ber in feiner Sinficht fur ben Thron gebohren mar, und von bem Mapoleon felbft außerte: er fen tapfet auf bem Schlachtfelbe, babe aber feinen moralischen Muth !

## 149.

Die Fortsetzung und Beendigung bes Wiener Congresses.

Es war ein Zeitabschnitt voll großer politischer Aufgaben und rathselhafter Ereignisse, in welchem ber Wiener Congreß beendigt ward. Denn nicht nur, daß zu Wien selbst viele große und kleine Anspruche und Forderungen unbefriedigt blieben, und zum Theile, nach der Natur der Sache, unbefriedigt bleiben mußeten; nicht nur, daß die Hauptmachte des Congressesselbst, nach bedeutender Entfremdung, erst kurz vor Napoleons Auftritte in Frankreich einander sich wie-

ber naberten und ihre ftreitigen Intereffen ausglichens es befanden fich auch die meiften Reiche und Staaten bes Erbtheils noch in ber Spannung, die theils eine unmittelbare Folge ber machtigen Bewegung ber gefitteten europäifchen Bolter in ben beiden legten Jahren , theils eine Birfung bes allgemeinen Berlangens nach Begrundung eines geficherten Rechtszustanbes im innern und außern Leben ber Stagten mar. nun mitten unter biefen gespannten Erwartungen - bie, fcon ihrer Matur nach, niegends vollig befriedigt werden fonnten, - Mapoleons Wieberer-Scheinen in Franfreich , und Murats fuhner Plan ber Bereinigung ber gangen italischen Salbinfel unter feiner herrschaft, ploglich in ben Rreis ber Belte begebenheiten eintrat; da mußte nothwendig Spannung in ben meiften Staaten eber gefteigert, als vermindert werden ; auch burfte feine Diplomatie Die Folgen im Boraus ju berechnen vermocht haben, wenn Rapoleon bei Waterloo, Murat bei Occhio-bello gesiegt, und barauf über den Po bis an bie Grenzen Frankreichs vorgebrungen mare.

Allein ber Congreß behauptete mit Sicherheit und Ruhe ben Charafter seiner Wurde. Während, auf Veranlassung der Beschlusse der Congresmächte, ungeheure Rustungen in allen Staaten betrieben und beendige wurden, vollendete auch der Congreß seine Verathungen und seine Entscheidungen, mit Festigateit und im Geiste des politischen Systems, über welches sich die Hauptmächte seit dem Sturze Napoleons vereinigt hatten. Mag daher auch, durch die eingetretenen Vorgänge in Frankreich und Neapel, der Abschluß des Congresses deschleunigt worden sein, weil mehrere Monarchen ihren Heeren auf dem Zuge gegen. Frankreich zu solgen beschlossen; und

mogen felbit einige Spuren von Gil, namentlich in ber teutschen Bunbesacte, wegen biefer nothig gewors benen Beenbigung bes Congreffes nicht gang verfannt werben tonnen; fo enthalten both weber bie teutiche Bunbesacte, noch bie Schlufaote bes Congreffes felbft, irgend eine Beftimmung, bie aus ber Ruch ficht auf bas Biebererfcheinen Napoleons berostge gangen mare. Es ward vielmehr aber bie Angelegene Beiten bes gesammten Erbtheils ju Bien mit ber Sicherheit entschieden, als ob Napoleon noch rubig gu Elba und Murat in Reapel fafe. Go giemte es aber auch ber Sobeit und Burde einer Berfammlung, Durth beren vereintes Wirfen ber Erbtheil, vermittelft ber Berwirflichung bes von ben Großmachten ein-Rimmig angenommenen politischen Spftems, neu geordnet und geftaltet werben follte, ein Suftem, mit welchem Napoleon und die Napoleoniden auf europaifchen Thronen nicht vereinigt werben fonnten. -Mit Recht nannte baber auch ber Burft Detternich; Der Den Borfis auf bem Congreffe führte, Die 2Bie ner Congregacte ") "das beutige Grund-gefeg bes europaifchen Staatstorpers." Dies gefchah von ihm in feinem Schreiben an ben iftreichischen Befandten in ber Schweiz vom 7. Rebri 1818, und fein europaischer Diplomat fonnte ben Beift und bie Bestimmung biefer Urfunde mit mehr Bicherhoit bezeichnen, als ber Burft Metternich. Et fagte in diefem Schreiben: ", Dach ben firchter-Itchen Sturmen, welche Europa erschuttert hatten,

Martens, Supplem. T. 5. p. 379, und eben b. S. 353 bie teutsche Bunbesacte. — Beibe Acten gab befonders heraus: J. Ludw. Rluber Schluße arte bes Wiener Congresses und Grundvertrag bes teutschen Bunbes. Erl. 1816. 8. — Le Auft. 1818.

und woburch nicht nur bie gegen feitigen faats rechtlichen Berbaltniffe feiner einzelnen Staaten nach und nach ju einem Chaos umgestaltet. fondern auch die wesentlichen Pfeiler des innern politischen lebens, Recht und Billigfeit, aus ihrem Grunde gehoben worden waren, - ertannten bie europaifchen Dachte, welche ben Parifer Frieden vom 30. Mai 1814 unterzeichnet hatten, Die Nothwendigfeit, in einer Saupturfunde alle Diejenigen Beftimmungen gufammen zu fassen, über bie fie fich jut Bieberherftellung ber Ordnung ber Dinge vereinigt hatten, und welche ein hoberes und bleibendes Intereffe berührten; sie hielten es aber auch für zweckmaßig, in biefe Urfunde bie von ben einzelnen Staas ten unter fich gefchloffenen verschiedenen Staatsvertrage, Conventionen, und bergleichen fonftige Staatsacten aufzunehmen, und hieraus ein Banges gu Go entstand Die Wiener Congrepacte, unverfennbar bas beutige Grundgefes Des europaischen Staatsforpers; fanctionirt burch ben Beitritt ber ihn bildenben Staaten, und Daber auch, rudfichtlich ber barin ausgefprochenen Rormen und Grundfage, leg. tere mogen einen europaischen Staat unmittelbat ober beziehungsmeife betreffen, allgemein ver binblich ")."

Dit biefer amtlichen Erklarung verdient, gleichfam als Commentar, bas politisch geschichtliche Urtheil eines berühmten östreichischen Staatsmannes (v. Geng) über die Stellung der fünf europäischen Großmächte zu einander und zu dem übrigen Europa, so wie über das Verhältniß des neuen — von dem Congressedurchgebildeten — Spstems des politischen Gleichogewichts zu dem frühern Spsteme dieser Art (in det Europa u. A. III.

Die Urfunde bes teutschen Bundes ward am 8. Juny 1815 ju Bien unterzeichnet, und

Rec. ber Schrift bes be Drabt: l'Europe après le congrès d'Aix-la-Chapelle, in ben Bienet 3abrbuchern ber Lit. 1819. St. 1. S. 283 ff.) verglichen ju werben. "Das heutige Abberativfpftem von Europa hat fich unmittelbar aus ber großen Berbindung, die im Jahre 1813 jur Auflofung des Rapoleonifchen Reiches gebildet worben mar, ente wickelt. Gleidwie biefe Berbinbung nicht ben Chas rafter einer eigentlichen Alliang, im alten biplos matifden Sinne, fondern den einer bewaffneten Coalition jur Bieberberftellung ber Unabhangigfeit barbot; fo fann man bas, nach beenbigtem Rriege barans hervorgegangene, politifche Ops fem eine Coalition Des Friedens nennen. In diefem Spfeme bat jeder europaifche Staat feinen bestimmten und feften Dlag; fie find fammt und fonders burch gemeinschaftlich anerfannte Grundfage, und burd gemeine fcaftliche pofitive Bertrage ju Ginem Zwede verbunben; fle genießen alle gleiche Rechte; und wenn auch in bem ftarmifchen Beitpuncte, wo diefe neue Ordnung ber Dinge - von welcher die Befdichte noch nichts Achnliches aufzuweisen bat gu Stande tam, die Sauptmachte eine einft weis lige Oberleitung ber Geschafte, eine Art von foberativer Dictatur ausübten; fo haben fie biefe boch nie als ein Borrecht in Anspeuch genoms men , fie ftets nur im Ginne bes gemeinsamen Ins tereffe und unter Beiftimmung aller Intereffenten geführt, und fie endlich ju Hachen, nachbem die legte proviforifche Daasregel erfullt mar, feierlich nie. bergelegt. Forthin find jene Dauptmachte nichts mehr, als bie erften und natürlichen Bes fouber ber allgemeinen, burch wiederhohlte Bertrage betraftigten, Ordnung, und des von ber gangen Chriftenheit befchwornen, auf politifden, stonomifden, moralischen und religissen

bestand aus zwanzig Aetiteln, von welchen die ersten eilf auch in die - am folgenden Tage unterzeichnete -

Grandlagen mehr, ale je juvor, befeftigten grie bens. Der fleinfte fonveraine Staat ift übrigens auf feinem Gebiete, und in bem Birtungetreife feiner Rechte, fo unabhangig, ale Brantreid, England und Rufland, und die wechfelfeitigen Berhaltniffe bet Staaten werben burchaus nach altvolterrecht liden Grunbfagen und in rein biplomatifchen Rormen verbandelt." - Heber bas Berhaftnif bes neuen Spftems bes politifden Gleichgewichts zu bem altern (man barf babei nicht vergeffen, bag altere und neuere politifde Schriftfteller ein foldes Bleich. gewicht blos für Chimate bielten), ertfart fic bet aefdichtetunbige Recenfent (. 309) babin: "3# iedem Zeitpuncte ber neuern Gefdichte bat es vorberrichenbe (praponberirende) Dachte in Europa gegeben; und was nram bas Opftem bes Gleiche gewichts nannte, mar ftets die Darime, ober bie wirtliche Erifteng einer planmaßigen Bereiniqung Debrerer, in ber Abfict, Die Draponderans Gingelner ju verhindern, ober ben Fortidritten einer bereits erworbenen Einhalt zu thun. Die fammtliden Rriege bes fechsiehnten, flebengehnten und achtzehnten Sahrhunderts bis jum Utrechter Frieden, auch noch einige ber fpatern, ja felbft bie, wenn gleich lange verfehlben, welche bie frangoffiche Res volution veraniaft hatte, waven Producte folder Bereinigungen, bald gegen bas Uebergewicht ber bfreichifden Dacht, balb gegen bas ber fpanifchen, Bais gegen bas ber frangofifchen, gerichtet. rifd falfd ift aber be Drabte Behauptung, baß Damale jeder großen Dacht eine andere von aleie der Otarte jur Seite ober gegen über geffanben Eine wirkliche Untermutfigfeit ber andern Stagten unter eine vorbertidende Dacht mar nie ber Rall, und wird und tann es nicht fenn. Manaleon mar es nur unvolltommen, und febr vorübergebend gelungen, Die übrigen in Bafallen ju

allgemeine Congresacte aufgenommen wurden. So erhellte aus dieser Begrundung des teutschen Staatenbundes auf dem Wiener Congresse, und aus der Gewährleistung seines neuen politischen Charafters von den acht europäischen Mächten, welche den Pariser Frieden unterzeichnet hatten, daß, nach der Ansicht der zum Congresse vereinigten Diplomaten, der neugestistete teutsche Staatenbund, wie vormals das teutsche Reich, wieder den Mittel- und Schwerpunct des gesammten europäischen Staatenspstems bilden sollte. —

Meun und breißig, bem landerbestande und der Macht nach sehr von einander verschiedene, Mitglieber ") wurden die gleichberechtigten Theilnehmer des teutschen Bundes. Won ihnen trugen vier außersteutsche Kronen: der Kaiser von Destreich, die Konige von Danemark, Preußen und Niederland, und gehörten nur nach einzelnen Bestandtheilen ihrer lander zum teutschen Bunde. So der Kaiser von Dest-

werwandeln. — So lange übrigens Europa ein aus mehrern, durch Abstammung, Sprache; geographis sche und politische Abrundung geschiedenes, dabei aber aus ungefähr gleichcultivirten, gleichselbstständigen und gleichtriegerischen Rationen zusammengesehtes Ganzes sehn wird, kann ein Zustand mirklichet Suprematie, so wenig in Gestalt einer Zweis, Riers oder Kunf. herrschaft, als in der einer Alleinherrsschaft, über uns verhängt werden. — Daß abet die Schwächern genöthigt sind, ihr heil in Bundnissen zu such nicht weniger der Kall, als im neuen."

Der Landgraf von Heffen Domburg warb aber erft im Inhre 1817 — (als 39stes Mitglied) — in ben 2. Bund aufgenommen.

reich ungefahr nach bem britten Theile ber Befammtbevolferung feiner Monarchie; ber Ronig von Preußen nach ber großen Mehrheit feiner lanber; bie Konige von Danemart und Dieberland aber nur nach einzelnen, in ber Bundesacte naber bezeichneten, Provinzen. Denn am 6. Apr. 1818 erflarte Deftreich ju Frankfurt am Main, baß es au dem Bunde mit einer Bevolferung von 9,482,000 Menfchen, in ben Provinzen Deftreich, Stepermart, Rrain, Karnthen, Friaul, Trieft, Tyrol, Trient und Briren, Borarlberg, Salzburg, Mahren, Bob men, und nach feinem Untheile an Schlefien gebore; Preußen aber berechnete (4. Mai 1818) ju Frantfurt feine, jum teutschen Bunde gehorenben, Provingen - Brandenburg, Schlefien, Dommern, Sach. fen, Bestphalen, Cleve Berg, und Nieberrhein ju 7,923,000 Menfchen. Dagegen mar ber Ronig von Danemart blos wegen Solftein und lauenburg, ber Ronig der Niederlande nur nach dem Großherzogthume lupemburg Mitglied bes Bundes. -Mitglieder bes teutschen Staatenbundes, ohne irgend eine außerteutsche Besigung, unterzeichneten bie Urfunde nier Ronige: Die Ronige von Bayern, Sachfen, Sannover und Birtemberg; ein Churfur ft, ber von Seffen Raffel, jugleich Großherzog von Bulda; fechs Großberzoge: bie von Baben, Beffen - Darmstadt, von Sachsen - Weimar, von Medlenburg . Schwerin und Medlenburg . Strelig, und von Oldenburg (ohne bag doch ber Regent diefes landes ben ibm vom Congreffe beigelegten großberzoglichen Titel annahm); neun Berzoge: Die von Braunschweig, Maffau, Sachfen . Botha, Con burg , Meiningen , Silbburghaufen , Anhalt - Deffau, Bernburg und Rothen; jebn Gurften; Die von

Schwarzburg - Sondershausen und Rudolstade, von Hobenzollern - Bechingen und Sigmaringen, Balbed, von liechtenftein, von lippe- Detmolb und Schaumburg, und bie ber beiben linien bes Saufes Reuß (fpater auch Beffen - Somburg) , und vier freie Stadte: Samburg, Lubed, Bremen und Frant-furt am Main. — Alle Mitglieber bes Bundes find fouverain; nichts, mas ben Begriff und Umfang ber Couverginetat hatte ichmalern fonnen, marb aus ber altern teutschen Reichsverfaffung wiederhohlt; eben fo wenig wurden - ungeachtet ihrer bem Congreffe vorgelegten Unfpruche - Die vormaligen reichsunmittelbaren Stanbe bergeftellt, welche bei ber Stiftung bes Rheinbundes bas loos ber Mediatifiruna getroffen batte. Im Wefentlichen und Allgemeinen mard aber bie Souverainetat ber Mitglieder bes teutfchen Bunbes nur in zweifach er Binficht befchrantt; im innern Staatsleben burch bie Bestimmung ber Einführung lanbstanbischer Berfassungen in allen teutichen Bundesstaaten, und, nach ben auswartigen Berhaltniffen, durch bie festgefeste Bestimmung wegen ber mit bem Muslande abzuschließenben Bundniffe. -Als 3med bes Bundes ward die Erhaltung ber außern und innern Sicherheit Teutschlands, und Die Unabhängigkeit und Unverleglichkeit ber einzelnen teutschen Staaten ausgesprochen. Alle Mitalieber baben gleiche Rechte, aber auch gleiche Berpflichtung, ben Bunbesvertrag unverleglich zu erfüllen. Bundesversammlung, gebildet aus ben Bevollmachtigten ber einzelnen Bundesglieder, leitet bie fammtlichen Angelegenheiten bes Bunbes, und zerfallt in bas Plenum, und in die engere Verfammlung. berfelben haben bie großern Staaten einzelne, Die übrigen Mitglieber Befammt . Stimmen.

reich führt ben Worfit; allein jebes Mitglied ift berechtigt, Borfchlage in Bortrag zu bringen. Bundesversammlung bat ihren Gis ju Frankfurt am Dlain, mo fie am 5. Nov. 1816 eroffnet marb. follte, fogleich nach ihrer Eröffnung, bie Grundgefege bes Bunbes, und feine organische Ginrichtung nach ben innern, auswärtigen und militairischen Beversprachen, gang Leutschland, und jeben einzelnen Bundesftaat, gegen jeden Angriff ju fchugen, und gewährleisteten einander gegenseitig alle ihre zum Bunde gehorenben Besigungen. Reinem Mitgliebe ift verftattet, nach einer vom Bunde erlaffenen Rriegserflarung, einseitig mit bem Feinde zu unterhandeln, Waffenstillstand ober Frieden abzuschließen. Mitglieder find zwar zur Abschließung von Bundniffen aller Urt berechtigt; verpflichten fich aber, feine Werbindung einzugeben, welche gegen die Sicherheit bes gangen Bundes oder ber einzelnen Mitglieber beffelben gerichtet mare, auch übernehmen alle bie Werpflichtung, fich felbft unter feinem Bormanbe ju be-Friegen, fondern ihre Streitigkeiten burch einen Mus-Schuß aus ihrer Mitte, und bochftens burch ein Austragalgericht, entscheiben zu laffen. - Go weit reichte ber Inhalt ber eilf allgemeinen Artitel ber Bundesurfunde, welche auch in die allgemeine Congregacte wortlich aufgenommen, und baburch von acht europäischen Machten gewährleiftet murben. Unter ben befonbern Artifeln ber Bundesurfunde bestimmte ber, in ben Vorverhandlungen lang streitig gewesene, breigehnte Artifel: "in allen Bunbesftaaten wir b'eine lanbftanbifche Werfaffung ftatt finben." Die übrigen Gegenstande betrafen theils bie Errichtung gemeinschaftlicher bochfter Berichtshofe fur Die

Staaten unter 300,000 Menfchen Bevollerung : theils die Cbenburtigfeit ber feit bem Jahre 1806 mediatifirten fürstlichen und graflichen Beichlechter mit bem hoben Abel, und ihre Rechte in Sinficht auf Stantichaft, Befteuerung, Gerichtsftanb, Ausubung ber Gerechtigfeitspflege, ber Polizei und ber Auffiche über Rirchen und Schulen; theils die Bleichstellung ber verschiebenen driftlichen Religionspartheien in Beziehung auf burgerliche und politische Rechte; theils Die Rechte ber einzelnen Unterthanen in ben einzelnen Bundesftaaten. Die Urfunde bestimmte beshalb, baß fie Grundeigenthum in andern Bundesftaaten erwerben fonnten, ohne bober besteuert ju werden, als bie eigenen Unterthanen; und baß fie aus einem Bunbesftaate in den andern, frei und ohne Nachsteuer von bem Bermogen, wegziehen burften, fobalb nicht bie Militairverpflichtung gegen bas Geburtsland verlegt wurde. - Uebrigens follten die Berbefferung ber Juben, gemeinschaftliche Maasregeln über Preffreibeit und Dachbruck, uber ben inlandischen Sanbel und über die Schiffahrt, von der Bundesversammlung berathen und festgefest werben; Die lestern im Ginperstandniffe mit ben in ber Congregurtunde enthaltenen Beschluffen.

## 150.

## Fortsegung,

Die Schlußacte des Wiener Congreffes, bestehend aus 121 Artifeln, ward am 9. Juny 1815 unterzeichnet, worauf die versammelten Fürsten und Diplometen Bien, nach einem achtmonatlichen Aufenthalte, verließen. Die Bestimmungen und Entscheidungen dieser Urkunde sind theils politisch- geogra-

phische, theils volkerrechtliche. Die politisch geographischen Bestimmungen lassen sich am leichtesten zu Uebersichten über ben Zuwachs, ober die Verminderung, ober die Veränderung des Länderbesisstandes ber einzelnen europäischen Reiche und Staaten verbinden,

Rußland vergrößerte und verstärkte seine Staatse fraft durch den Erwerh des Berzogthums Warschau, bis auf denjenigen Theil, der, unter dem Namen eines Großherzogthums Posen, an Preußen kam. Es erhielt daher Destreich das erst im Jahre 1809 abgetretene Westgallizien nicht zuruck, sondern nur den Tarnopoler Kreis von Oftgallizien. Was Rußland erward, trat in die Reihe seiner Provinzen unter dem Namen eines Königreiches Polen, das, nach den Beschlussen des Congresses, eine besondere Werwaltung bekommen, so wie überhaupt die Polen, welche Unterthanen von Rußland, Destreich und Preußen murden, Ständever sammlungen und solche nationale Einrichtungen erhalten sollten, welche die drei Regierungen für zweckmäßig und nüßlich hale ten murden,

Getrennt mard aber pon den gesammten Besigungen Rußlands, Destreichs und Preußens in Polen, Die Stadt und das Gebiet von Cracau, welche zu einer, unter Rußlands, Destreichs und Preußens. Schuge stehenden, freien Stadt erhoben, und ihr eine besondere, von den drei Machten unterzeichenete, Verfassung gegeben, so wie eine stete Neutraslität zugesichert ward.

In besondern Bestimmungen murden die handelsvorrechte der Stadt Podgorze denen von Broby gleiche gestelle, für die Polen allgemeine Amnestie, und freis Schiffahrt auf ben Bluffen und Kanalen im gangen

Umfange bes alten Polens ausgesprochen.

Deftreich, beffen lanberumfang in ben Friebensichluffen feit bem Jahre 1797 oft und wesentlich verandert worben war, gab feiner Staatsfunft auf bem Congreffe einen neuen Charafter, als es auf Belgien und Westgalligien verzichtete, von Bapern bie an baffelbe gefommenen alten hausbesigungen, und Illyrien jurudnahm, fatt ber vormaligen teutschen Raiferfrone mit bem Borfige auf ber Berfammlung bes teutschen Staatenbundes ju Frankfurt fich begnugte, bagegen aber in Stalien fich abrundete und vergrößerte. Denn mabrent Belgien mit bem Ronigreiche ber Dieberlande, Bestgalligien mit bem ruffifchen Ronigreiche Polen verbunden marb, famen Tyrol, das Inn- und Hausructviertel, Salzburg, Worarlberg, und die unter bem Namen illnrifche Provingen zu einer vorübergebenden Gelbftfanbigfeit verbundenen vormaligen Bestandtheile bes Erge berzogthums Deftreich und bes Ranigreiches Ungarn. fo wie ber Zarnopoler Rreis und die Salzwerke von Wieliczfa, an bas Stammland zurud, und außer-Dem erwarb Destreich in Italien Die vormalige Repubif Benedig, fo wie es von neuem von Mailand und Mantua Befit nahm. Diefe italifchen lander, mit Einschluß bes Beltlins, und ber landschaften Chiavenna und Bormio, vereinigte Deftreich (7. Apr. 1815) unter bem Damen bes lom barbifch-venetianischen Ronigreiches, ju Ginem neuen politischen Bangen, bas in ber Reihe ber italischen Staaten mit um fo großerm politifchen Bewichte erscheint, weil fein einziger italischer Staat mit Deftichen Staaten, Meapel und Sardinien, fo wie Tofkana, Mobena, und Parma, in genauen Familienverhaltnissen zu Destreich stehen. So trat Destreich
aus einem zwanzigjährigen Kampfe zwar nicht mit
so bebeutenden Vergrößerungen, wie Rußland, heraus; es rundete aber, im Augenblicke der Entscheidung, seinen Umfang und seine Grenzen, und gestaltete, besonders in der Mitte zwischen Teutschland und
Italien, sein politisches System gegen beide auf einer

neuen und festen Unterlage.

Preufen, bas, nach ben Bertragen mit feinen Bunbesgenoffen, wieder auf ben Werth bes Territorialbestandes vom Jahre 1805 gebracht merben follte, verzichtete zu Wien auf ben größten Theil feiner vormaligen polnischen Provinzen zu Gunften Rußlands, und auf die an Bapern getommenen Burftenthumer Unfpach und Banreuth, - fo wie fcon fruber auf bas burch Gintauschung eine Zeitlang befeffene Mannover , und auf Bilbesheim und Oftfriesland , bie es, bereits im Jahre 1813, in einem befonbern Bertrage an Großbritannien abgetreten hatte. Eine fefte Abrundung und Entschädigung verlangte es burch ben Erwerb bes gangen Ronigreiches Gachfen. Als aber, nach bem Bange ber Congregverhandlungen, nicht moglich war; fo ward vom Ronigreiche Sachfen, unter bem Namen Bergogthum Gachfen, Die fleinere Balfte ber Bolfsjahl auf ber großern Salfte bes Blachenraumes mit Preugen verbunden. Mugerbem marb ihm aus bem bisherigen Bergogthume Barichau ein nicht unbebeutender landerbesit, von mehr als 500 Geviertmeilen mit 780,000 Menfchen, unter bem Ramen eines Großherzogthums Dofen jugetheilt. Won feinen vormaligen lanbern erhielt es bie gu Beftpreußeh geborenden Rreife Michelau und Culm, Die Stabte Danzig und Thorn, Die Altmark, Maabe-

burg, ben Saalfreis, ben Cotbuffer Rreis, bas Eichsfeld, Salberftadt, Quedlinburg, Mansfeld, Sobenflein, Die Stabte Erfurt, Mublhausen und Nord-haufen mit ihren Gebieten, Die Fürstenthumer Minben, Munfter, Paberborn und Neufchatel, Cleve mit Befel, und bie Graffchaften Mart, Lingen, Ravensberg und Tedlenburg u. a. jurud. Es erwarb neu bas Großherzogthum Berg, mit ben Ueberreften bes vormaligen Churftaates Roln, bedeutende Landftriche auf dem linken Rheinufer, Die jum Großherjogthume Dieberrhein geschlagen murben, bie Grafschaften Dortmund und Weglar, bas Furftenthum Corven, und - von bem Ronigreiche ber Mieberlande - die Stammbesigungen bes hauses Maffau-Dieg. Bugleich übernahm es auf bem Congreffe gewisse Landerabtretungen an Churheffen, Sannover und Cachfen - Weimar, mogegen es wieber, burch spatere Bertrage, andere lander eintauschte. So ging ber an Preußen gekommene Theil von gulba fogleich an Churheffen über, mogegen ihm bie Grafschaft Ragenelnbogen gufiel. Diefe pertauschte es aber, nebft mehrern vom oranischen Sause erworbenen Memtern, an ben Bergog von Maffau (31. Mai 1815). ber bafur wieber auf mehrere feiner bisherigen Befigungen zu Bunften Preugens verzichtete. Großherzoge von heffen - Darmftadt erhielt Preußen bas Bergogthum Westphalen, mogegen Darmftabt anderwarts am Rheine entschadigt marb. Gegen qusgleichende Lausche mit hannover, fam von Diefem-Staate ber großte Theil bes Bergogthums lauenburg an Preußen. Diefen vertaufchte es aber fogleich wieder (4. Jun. 1815) an Danemark, mofür es von diesem Schwedisch - Pommern erwarb, bas ber Bieler Friebe bem Ronige von Danemart, figtt bes

on Schweben abgetretenen Ronigreiches Rorwegen jugetheilt hatte. Go gelang es Preugen, gan; Pommern in Die Reihe feiner Provingen gu ftellen, worauf es bereits, bei dem Erlofchen bes einheimis Achen Pommerichen Regentenhaufes im Jahre 1637; gegrundete Anspruche gehabt hatte, bie aber, wegen ber großen Forderungen Schwedens im westphalischen Frieden, nur theilmeife hatten erfüllt werden fonnen. --Durch alle biefe Wiebervereinigungen, neuen Ermerbungen und landertaufche gelangte allerdings Preugen zu einer Gesammtbevolkerung, die 10 Millionen Menfchen überstieg; nur bag bie Monarchie felbft, burch ihre Ausbehnung von ber ruffischen, bis an bie frangoffiche und niederlandische Grenze, in eine neue Stele lung zu biefen Dachbarn gebracht, und die Abrundung ihres Befigthums im meftlichen Theile, befonbers burch Die ben Umfang bes Ronigreiches hannover bildenben Provingen, unterbrochen marb.

Von den Staaten, die fortan zum teutschen Bunde gehören sollten, erhielten einige wesentliche Beränderungen in ihrem landerbestande; so namentlich das Königreich Banern, mehrere verhältnismäßige Bergrößerungen; das Königreich Sach sen aber vertor zwei Funstheile seiner Bevölkerung und die größere Hälfte seines Areals. Es waren der Wittenberger, Thüringer und Neustädter Kreis, die Niederlausis, die Hälfte der Oberlausis, die Hochstister Merseburg und Naumburg Zeis, das Fürstenthum Quersurt, der königliche Antheil an Henneberg, und Theile vom Meisner, leipziger und Voigtländischen Kreise, welche von Sachsen an Preußen übergingen. In den, nach seinem Umfange verminderten, Staat kehrte der Rösnig Friedrich August am 7. Juny 1815 zurück.

Bayern hatte bereits in ben geheimen Bebin-

gungen bes zu Rieb mit Destreich abgeschloffenen. Bertrages in bie Burudgabe mehrerer ihm von Rapoleon sugetheilten oftreichischen Provinzen, gegen anberweitige Entschädigung , eingewilligt , und bies mar ju Paris in einem geheimen Bertrage (1814) bestätige worben. In Angemeffenheit ju biefen Bestimmungen ertheilte Die Congregacte, für bas an Deftreich jurudgegebene Eprok und Borarlberg, Burgburg und Afchaffenburg an Bayern; allein, nach fpatern Bertragen (1816) zwischen Destreich und Bapern , tans auch Salzburg, bas Inn - und hausruchviertel wieber an Destreich, wogegen Bapern eine Landschaft jemeits bes Rheins (Rheinbayern) und einige Fulbaifche Member erhielt. Bayerns Bunfch aber, die Rheimpfalz von Baben zurudzubekommen, mard niche erfüllt, sondern ihm blos (1819) ein Theil des Amtes Wertheim von Baben abgetreten, und von Deftreich eine Jahresrente von 100,000 Gulben jugefichert.

Sannaver, bas, nach ber Auflofung bes Ronigreiches Befiphalen burch bie Leipziger Schlacht; wieder für ben Pring-Regenten in Befig genommen ward, erhielt, burch bie Stellung Großbritanniens ju Preußen wahrend bes Kampfes im Jahre 1813, von Preugen bereits im Voraus die Abtretung ber Burftenthumer Silbesheim und Oftfriesland, nebft. ber Stadt Bastar, jugesichert, mogu fpater noch Theile von Munfter, lingen und vom Gichsfelbe, und einige churheffische Memter kamen, wofur hannover an Olbenburg einen lanbstrich mit 5000 Menfchen Bevollerung, und an Preußen bas herzogthum tauenburg auf bem linten Elbufer überließ, welches Prausen an Danemark gegen Schwebisch - Pommern vertauschte. Die Erhebung bes Churftaates hannover: gu einem Ronigreiche von bem Pning Regenten

von England ließ berfelbe am 12. Oct 1814 burch feit men Gefandten beim Congreffe vermittelft einer offente lichen Ertlarung befannt machen.

Der Churfürst von Hessen, bessen land, bem größern Theile nach, mit bem Königreiche Westsphalen verbunden, Hanau aber im Jahre 1810 junt Größberzogthume Franksurt geschlagen worden war, kehrte, nach der leipziger Schlacht, in sein Stammland zurück, behielt, als seine Wünsche wegen des königlichen Litels von dem Congresse nicht erfüllt wurden, die churfürstliche Würde bei, und verband damit die eines Großherzogs von Fulda, weil ihm, gegen einige an Preußen, Hannover und Weimar abgetretene länder, der größte Theil des Fürstenthums Fulda zugetheilt ward.

Noch bebeutender maren bie landerveranderungen im Großbergogthume Seffen. Der Großhergog überließ bas Bergogthum Bestphalen an Preugen, und einige Memter an Beffen - Raffel und Banern, Dafür ertheilte ibm ber Congreß eine neue Proving jenfeits bes Rheins (Rheinheffen) mit Maing; boch bag nur ber Civilbefig von Maing an Deffen überging, bie Seftung aber bem teutschen Bunbe geborte. -Der Landgraf von Beffen - Homburg, beffen Land bei ber Stiftung bes Rheinbundes (1806) mediatifirt, und unter bie Couverainetat von Darmftabt geftellt. worben war, ward biefes Werhaltniffes - boch erft nach bem Abschluffe ber Congregacte - entbunden (1816), und (Jun. 1817) als felbstständiges und fouveraines Mitglied in ben teutschen Bund aufgenommen.

Das Herzogthum Raffau, bas bereits burch ben Reichsbeputationshauptschluß eine burchgreifende

Weranderung seines frühern Besiththums erfuhr, uburch den Staatspertrag mit Preußen (31. Mai 18 zu seiner gegenwärtigen geographischen Gestaltung bracht, in welchem es an Preußen mehrere Aem mit Einschluß Ehrenbreitsteins, so wie die Souver netät über die Lander des Hauses Solms überst dagegen aber die, vom Hause Oranien an Preu abgetretenen, Besithungen, Dieth, Dillenburg, Haumar, Bielstein und einen Theil an Siegen, v

Preußen erhielt. Won den funf Bergogen bes fachfifch . Erneftin ichen Saufes erhielt ber Bergog von Weimar, nach ber großherzoglichen Burde, eine Bergroßerung fet nes Staates burch 70 - 80,000 neue Unterthanen und ber Bergog von Coburg eine lanbichaft mi 20,000 Menfchen auf bem linken Rheinufer. beiben Baufern Medlenburg marb bie großherzog liche Burbe beigelegt, und bem Broßherzoge von Medlenburg - Strelig eine überrheinische Landichaft mit 10,000 Menichen jugetheilt, bie er aber (1819) an Preußen gegen eine Million Thaler überließ. -Richt unerheblich mar bie Vergrößerung bes Bergog. thums Olbenburg, burch bas ihm jenseits bes Rheins zugetheilte Birfenfeld, burch einige hannoverfiche Memter, und burch die von Rugland abgetretene Berrschaft Jever. Die von dem Congresse dem Re denten biefes landes beigelegte großherzogtiche Burbe hat berfelbe noch nicht gebraucht. - Die breit Sanfestadte, und Die Stadt Frankfurt am Main, wurden als freie Stadte, in ihrem vorigen Befig. thume, anerkannt. Die übrigen jum teutschen Bunbe geborenben Staaten erfuhren auf bem Congreffe feine Beranderung in ihrem geographischen Umfange und Bestande, außer daß einige, in der Folge, mit befuhr, barten Staaten, Austauschungs - und Abrun-

Mai 1 parten Stauten, Machan 1 parten Stauten, Bortrage abschlossen. ialtun Die Einverleibung Belgiens in das neue Könige re Auf Bor Mieberlande, die schon im July 1814 Comb ber Dieberlande, Die ichon im July 1814 ibm gemeinschaftliche Einwilligung Destreichs, Rußmids, Preußens und Englands geschab, ward, mit rg, berer Angabe ber Grenzen, in die Congresacte auftommen, zugleich aber bas zu den belgischen Progen, azen gehorende Herzogthum Luremburg, als ein roßberzogthum, in ben teutschen Staatenbund aufgeimmen, und, burch einen Vertrag zwischen ben beien naffauischen Baufern (1815), auf daffelbe bas Erbfolgerecht des naffauischen Saufes übergetragen, Mafern das vranische Haus erloschen sollte. atonigliche Burde ber Niederlande nahm ber Fürst Bilhelm von Oranien am 16. Marz 1815 mit Zu-

"Rimmung ber Congregmächte an.

Weniger Schwierigfeit fand fich bei Entschelbung bes politischen Schicksals ber Schweiz, weil biese nicht, wie die Niederlande, in eine erbliche Monarchie verwandelt ward. Zwar wogte eine mach. ktige Gahrung auf, als die Mediationsacte (1813) aufgehoben und von bem neu auflebenden Aristofratismus, namentlich ju Bern, Die pollige Berftellung ber vorigen Verhaltniffe beabsichtigt ward; als ob es fein achtzehntes Jahrhundert für die Fortbildung ber Staaten gegeben hatte! Da murben die innern Zwifte ber ichmeizerischen Partheien burch die Bermittelung ber Befandten ber europaischen Großmachte beseitigt, und bie neuen Grundlagen bes helvetischen Bundes-In der Congregurfunde felbft Staates verabrebet. erfolgte die Unerkennung ber bis 1813 bestandenen neunzehn Cantone ber Schweiz, und die Bermehrung berfelben durch die brei neuen Cantone Genf, Wallis,

und bes preußischen Furftenthums Neufchatel. Bugleich wurden die Grenzen ber Schweiz gegen Frankreich und Sardinien genau gezogen; auch überließ Destreich die, von Graubundten eingeschloffene, herr-

fcaft Raguns biefem Canton.

Beit wichtiger aber, als bie Ungelegenheit ber Schweig, mar bie Entscheidung des Wiener Congresfes uber bie neue politische Gestaltung Staliens; benn auf biefer Balbinfel fonnte, wie in Teutschland. weder bas Alte vollig wieder hergestellt, noch die neue, von Napoleon ausgegangene, Ginrichtung beibehalten werben. Denn hatte bas vormalige politische Syftem Italiens erneuert merben follen; fo mußten bie Frei-Staaten Benedig, Benua und Lucca ins Dafenn guruckgeführt, und die Unspruche bes bourbonischen Baufes auf Parma, Piacenza und Guaftalla anerkannt merben. Batte man aber bie fpatern Berhaltniffe beruckfichtigt; fo murbe ber Rirchenstaat auf die Grenzen bes Friedens von Tolentino beschrankt geblieben fenn. Der Congreß mablte, bei ber Entscheidung des Schickfals von Italien, einen Mittelmeg zwischen ben altern und neuen Formen; boch daß die Beruchsichtigung ber altern Formen überall vorherrichte. Der Ronig Ferbinand 4 mard in Meapel, ber Papft im Rirchenftaate, nach beffen fruberm Umfange, mit einer unbedeutenden Grenzveranderung am Do, und ber Großbergog Ferdinand in Toffana bergeftellt. Der Papft erhielt fogar die innerhalb bes Ronigreiches Meapel eingeschloffenen Furftenthumer Benevent und Pontecorvo jurud; blos ber am linken Ufer bes Po gelegene Theil von Ferrara ward jum fombardifchvenetianischen Ronigreiche geschlagen, und bem Raifer von Deftreich zugleich bas Recht ber Befagung in Ferrara und Commacchio jugestanden. Doch blieben

Avignon und Benaissin bei Frankreich. - Dem Großherzogthume Toffana theilte der Congref ben Beschüßungestaat (stato degli presidii) ju, so wie bie Souverainetat über Piombino und bie Infel Elba, in welchen, nach feinen Privatbefigungen, ber Pring Lubovifi Buoncompagni hergestellt marb. Dem Ronige von Sarbinien ward nicht nur Diemont, und ein Theil von Savonen und Rigga, fonbern auch berjenige Theil von Mailand gurudgegeben, ber burch frubere Vertrage mit Deftreich an Sarbinien gefommen mar, fo bag zwischen Diemont und ber Combardei fortan die Grenze vom 1. Januar 1792 galt. Außerdem ward ber vormalige Freiftaat Benua ber fardinischen Monarchie einverleibt, bem Ronige Die Souverginetat über bas Fürstenthum Monaco übertragen, und ihm, im Jahre 1815, gar ber im ersten Parifer Brieben bei Frankreich gebliebene Theil von Savonen und Mizza zuruckgege-Das lombarbifch - venetianifche Ronigreich, welches Deftreich, bei ber Eröffnung bes Rrieges gegen Murat, unter Diefem Namen (7. Apr. 1815) jur Gelbststandigfeit erhob, mard vom Congreffe nach feiner neuen Bebietebestimmnng und Bestaltung anerkannt. Es umschloß bie altern Befigungen Deftreichs, Mailand und Mantua, den vormaligen Freistaat Benebig, Die von ber Schweiz feit bem Jahre 1792 getrennten lanbichaften Beltlin, Chiavenna und Bormio, und von ber papstlichen Legation Ferrara ben Landstrich bis zur Po-Grenze. -In bem Bergogthume Mobena, Reggio und Miranbola marb ber Ergherzog Frang von Deftreich . Efte burch ben Congreß bergeftellt, und feiner Mutter, ber Bittme bes Ergherzogs Ferdinand, Maffa und Ferrara aurudgegeben, welche von ihrer Mutter berftammten. -

Ueber Parma, Piacenza und Guaftalla hatte bereits ber Bertrag ju Fontainebleau am 11. Apr. 1814 fo entschieden, baß diefe lander ber Bemablin Mapoleons, der Raiferin Maria Louise, geboren und auf beren Gohn, ben vormaligen Ronig von Rom, vererben follten. Der Congreß bestätigte ber Ergberjogin ben Befig biefer lanber, boch ohne eines Erba rechts ihres Sohnes auf Dieselben zu ermahnen. Erft zwei Jahre nach bem Congresse (10. Jun. 1817) marb burch einen besondern, zwischen Deftreich, Rußland, Franfreich, Spanien, England und Preußen abgeschlossenen, Bertrag bestimmt, bag biefe Lanber ber Erzberzogin zwar auf Lebenszeit verbleiben, nach ihrem Tode aber an die vormalige Konigin von hetrurien und beren mannliche Rachkommenschaft fallen follten, welche burch bie Musspruche bes Congresses bas Berzogthum Lucca erhalten, und bies als Erfas fur Parma nicht zureichend gefunden batte. follte auf ben Sall, baß bas vormalige hetrurifche Saus jum Befige von Parma gelangte, Lucca bem Großherzogthume Taffana einverleibt merben, meil ber Großherzog feine im Bohmen gelegene Berrichaft Reichstadt dem Sohne Mapoleons überließ, welchem fein Großvater, ber Raifer Frang von Deftreich. (1817) ben Titel eines Bergogs von Reichstadt ertheilte.

Ueberall, wo Großbritanniens unmittelbare Interessen berührt wurden, enthielt sich der Congreß der Entscheidung. So wünschte der Johanniterorden auf dem Congresse vergeblich seine Herstellung auf Maltha, oder doch seine Entschädigung dafür durch die Insel Corfu. Maltha blieb bei England, und selbst das Schicksal der sieben jo nisch en Infeln ward nicht auf dem Congresse bestimmt, obgleich der englische General Campbell (17. Jun. 1814) diese

Infeln im Namen ber Werbunbeten in Befis genommen hatte. Erst im November 1815 schloß Großbritannien mit Rußland und Destreich einen Wertrag über diese Inseln, nach welchem sie, unter bem Namen ber vereinigten Staaten der jonischen Inseln, eine republikanische Form erhalten, für immer aber unter dem unmittelbaren und ausschließenden brittischen Schuse stehen sollten.

Noch bestimmte ber Wiener Congress, zur Berstellung ber vormaligen Verhältnisse und Grenzen zwischen Portugal, Spanien und Frankreich, daß Spanien bas Gebiet von Olivenza, welches im Frieben zu Badajoz erworben worden war, an Portugal, Portugal aber das französische Guiana an Frankreich

zurudgeben follte. -

Dies waren die Befthluffe ber Biener Congreg. acte in Beziehung auf die Beranderungen bes landerbestandes in ben meisten Reichen bes europäischen Staatenfostems. Allein ben Umfang und bie Grenzen bes bourbonifchen Frankreichs hatte bereits ber Parifer Friede vom 30. Mai 1814 bestimmt, und Großbritannien ordnete, bis auf die Bergroßerungen und Abrundungen Hannovers, feine eigenen Angelegenheiten burch besondere Bertrage mit ben einzelnen Machten. Der Pforte und Schwebens ward in ber Congrefacte gar nicht, Danemarfs blos in Beziehung auf Die Vertauschung von Schwebifch Dommern an Preugen, gegen den Erwerb von Lauenburg, gedacht. - 3m Ginzelnen aber erhielt Die Congrefacte noch vielfache Bestimmungen über befandere Ausgleichungen zwischen einigen Staaten; über freie Blugschiffahrt; über Stapelrechte Bleichformigfeit bes Systems in hinsicht auf Polizei und Abgaben von ber Schiffahrt; über Pensionen

(3. B. bes vormaligen Großherzogs von Frankfurt); über bie Anordnung bes Schulbenmefens in Binficht auf abgetretene, ober getheilte Provingen; über bewilligte Militairftragen burch nachbarliche Gebiete; über Domainen und Inftitute in einzelnen lanbern; über bie Entschädigung bes Grafen von Pappenheim; über bie Souverainetat über mehrere vormalige reichsunmittelbare Bebiete; u. a. Endlich enthielt ber 118te Artifel ber Urfunde auch bie Bestimmung , baß bie 17 besondern Bertrage, Conventionen und Reglements, welche ber Congregacte angehangt murben, Diefelbe Rraft und Gultigfeit haben follten, als maren fie ber Urfunde wortlich eingerudt. Bu biefen 17 befondern Bertragen geborten: Die teutsche Bunbesacte; ber Friedensichluß zwischen Preugen und Sachfen vom 18. Mai 1815; Die Erklarung des Ronigs von Sachsen über bie Rechte bes fürftlichen und graflichen Saufes Schönburg in Sachfen; Die einzelnen Conventionen zwischen Rugland und Deftreich , zwifchen Rugland und Preugen, zwischen Preugen und Bannover, swiften Preußen und Maffau, swiften Preugen und Beimar, zwischen bem Ronige ber Miederlande und ben vier hauptmachten des Congresfes, zwischen bem Ronige von Sarbinien und biefen Machten, fo wie bie Erflarung ber Machte über bie Ungelegenheiten ber ichweizerischen Gibegenoffenschaft vom 20. Mary 1815, und die Beitrittsurfunde bet Zagfagung vom 27. Mai. Die brei legten Beilagen umschlossen theils die Erklarung ber Machte über Die Abschaffung bes Stlavenhandels, theils die Reglements bes fur bie Schiffahrt niedergefesten Musichuf fes, theils die Borfchrift über ben politischen Rang unter ben biplomatischen Agenten. -

Als Ergebnisse des Wiener Congresses, bie auf

Die neue Geftaltung bes gesammten europaischen Staatenfpftems ben wefentlichften Ginfluß behaupteten, brangen fich baber auf: baß funf Grogmachte, Deftreich, Franfreich, Großbritannien, Rugland und Preugen, auf bemfelben bas Bort ber Enticheibuna fprachen, und Spanien, Portugal und Schweben, Die gleichfalls ben Parifer Frieden unterzeichnet hatten, nur bei Angelegenheiten, Die fie unmittelbar betrafen, jugezogen murben; baß Teutschland als Staatenbund, mit einer Gefammtbevolkerung von mehr, als 30 Millionen Menschen, in ben Mittelpunct ber neuen Ordnung ber Dinge eintrat; bag Deftreich mehr burch Abrundung und Biebererwerb verlorner Provinzen, fo wie burch feinen Ginfluß auf Italien, als burch bedeutenbe Bergroßerungen, fich verstartte; daß Preußen nach feinem landerumfange, auf eine, wenigstens zur Balfte, gang neue Grundlage bergestellt ward; daß Frankreich im Ganzen blieb, was es in ben erften Jahren ber Revolution, vor bem Musbruche bes Rrieges, nach feinen Brengen geworben mar; bag bie Ronigreiche Dieberland und Sardinien bedeutend vergrößert und verftarft murden; auf gleiche Beife bas Raiferthum Rugland burch ben Erwerb des Ronigreiches Polen; daß Italien, als politisches Banges, größtentheils in ber vormaligen Berftudelung, nach großern, mittlern und fleinen Staaten blieb, ohne zu einem abnlichen Bunde, wie Teutschland, vereinigt ju werden; bag die Schweiz, nach ihrer neuen innern Gestaltung und nach ber Erweiterung ihres Umfanges burch brei neue Cantone, boch feinen erhöhten Ginfluß auf Die politischen Ungelegenheiten bes Erotheils gewann; bag aber England, mittelbar und unmittelbar, feine Staatsfraft burch neue Erwerbungen, fo wie durch fein Gewicht auf

bie Entscheidung ber Congresverhandlungen, bebeutend verstärft hatte, mahrend ohnedies der Welthandel im Großen ihm, in den Kriegen der letten Jahrzehende, so heimgefallen war, daß die andern europäischen Seemachte ihre Kolonialangelegenheiten erst seit dem Jahre 1815 von neuem ordnen mußten, wobei sie — dffentlich, oder im Stillen — ihre Stellung zu Großbritannien (wie namentlich von Frankzeich geschah,) durchgehends berücksichtigten.

## . 151.

## Der Krieg gegen Napoleon im Jahre 1815.

Bu machtigen Ruftungen hatte Europa gegen Mapoleon fich vereinigt; allein auch er bot bie Besammtfrafte Frankreichs mit ber ihm eigenthumlichen raftlofen Thatigfeit auf. Der Congreß beendigte fein großes Beschäft am 9. Juny ju Bien; gleichzeitig beendigte auch Mapoleon bie von ihm forgfaltig berechnete Feierlichkeit bes Maifelbes, und nahm am 12. Juny ben Weg zu bem Beere in Belgien. hier, wo feit Jahrhunderten - wie auf bem fachfifchen Boben - fo viele Sauptschlachten ausgefampft und die Schicksale ber lander entschieden worden maren, follte auch, bei ber Erneuerung bes Rrieges, bas Schidfal Frankreichs zur Entscheibung gebracht werden. hier standen vom Niederrheine bis an die Luremburgifche Grenze Die Preußen unter Blucher, bier von ber niederlandisch - frangofischen Grenze bis gegen bie Dyle bie Britten , hannoveraner und Dieberlander unter Wellington. Napoleons Absicht mar, Diefe Maffen zu vernichten, und Belgiens fich zu verfichern, bevor bie übrigen Beere ben Boden Frant-

reichs erreichten. Gine Million Streiter mar in Bewegung gegen Frankreich; felbst Ferbinand 7 von Spanien zog an ben Pyrenaen ein heer zusammen, nachdem er (2. Mai) ben Rrieg gegen Napoleon ausgesprochen hatte. Mur Schweben und Portugal fehle ten in den Reihen der Werbundeten; Die Ruftungen Danemarks murben, erft nach ber Besiegung Napoleons, geendiget. Die Raifer Frang und Alexander gingen fogleich von Wien nach Beibelberg zu ihren Beeren unter Schwarzenberg und Barclay be Tolly, ber Ronig von Preugen aber erft nach Berlin, bevor er ju feinem Beere in Belgien abreifete. Mavoleon erinnerte am 14. Juny feine Maffen an ben Jahrestag von Marengo und Friedland, fo verschieden auch Die Berhaltniffe maren, unter welchen er an biefen Lagen ben Seinden gegen über geftanden Batte. Biel Muth und Wille mar in den Reihen ber Frangofen, beren linken Blugel Den, ben rechten Grouchn führte. Ihre Maffen berechnete man ju 150,000 Mann. außer 20,000, Die zur alten und jungen Barbe ge-borten. Roch ichienen Die Felbherren ber Berbunbeten ben Angriff ber Frangofen nicht ju erwarten; bas Sauptquartier Wellingtons war zu Bruffel, Bluchers gu Damur. Allein Napoleon beabsichtigte, beibe Beere einzeln, vor ihrer Bereinigung, anzugreifen und au besiegen. Go warf sich Napoleon auf ben unter Biethen an ber Sambre aufgestellten Beerestheil ber Preußen (15. Jun.), und nothigte ihn guruck nach Bleurus, mo Ziethen in einem heftigen Rampfe einen bedeutenben Berluft erlitt. Zwar mar ber vierte preufifthe Beerestheil, ben Bulow führte, von Blucher noch um einen Tagemarich entfernt; allein Blucher bereitete fich zur Schlacht auf ben nachsten Lag, und feste Wellington bavon in Renntniß, ber Unfangs ben

Angriff ber Frangofen nur fur eine Scheinbewegung. bielt, bis ein zweiter preußischer Gilbote ibm über Napoleons rafches Bordringen bestimmte Ausfunft gab, worauf Bellington ben Ball bei ber Bergogin von Richmond ju Bruffel verließ, und fein Beer bei Quatre Bras aufftellte. Bier griff am 16. Juny Den, mit ungefahr 25,000 Mann, ben Beerestheil Wellingtons unter ben Befehlen bes Erbpringen von Dranien und bes Bergogs von Braunschweig an, ber an Diesem blutigen Lage fiel. Go viel auch beibe Theile verloren hatten; fo mußte doch Mey am Abende fich nach Fresnes zuruckziehen, weil Mapoleon Reps Referve zu feiner eigenen Berftartung nach St. Umand beordert batte. Denn Napoleon marf fich an bemfelben Lage, mit bem Rerne feines Beeres, auf Die brei von Ziethen, Dirch und Thielmann angeführten Beerestheile ber Preußen unter Bluchers Befehlen. Noch fehlte Bulow, und Bellington, burch Den beschafe tigt, fonnte ben Preußen feine Berftarfung fenben. So gefchah es, baß, nach einem bartnacigen Wiberftanbe, Die Preußen bei Ligny, - nach Bluchers eigener Angabe, - 16,000 Mann verloren, und fich nach Mavres zurudziehen mußten. Bahrend Mapoleon die Preußen fur vernichtet und von Wellingtons Deere vollig getrennt hielt, beabsichtigten beibe Felbberren ihre Bereinigung, weil fie erkannten, bag fie nur mit gemeinschaftlicher Rraft ben Ungriffen Dapoleons gewachsen fenn fonnten. Go nahm Blucher am 17. Juny eine gebrangte Stellung bei Bavres. und Wellington naherte sich ihm, indem er sich bei Mont St. Jean, unweit Baterloo, aufstellte, wahrend Napoleon ben rechten Blugel unter Grouchy, mit ungefahr 30,000 Mann, über Combref fandte, bie Preußen ju verfolgen und ju beobachten.

Regenguffe hinderten am 17. Juny bie Erneuerung Allein ber achtzehnte Juny brachte ben ber Schlacht. Lag ber Entscheidung. Wellington stellte fich in Schlachtordnung auf, nachdem ihm Blucher Unterftugung zugefichert hatte. Das heer Wellingtons bestand die wiederhohlten ftarkften Angriffe ber Fran-Bofen. Bereits maren bie Referven beffelben in bie Linien eingeruckt, und bie Rrafte ber Streiter erichopft, als am Abende bes Tages, wo Rapoleon ben Sieg errungen zu haben glaubte, Blucher mit ben Preußen erichien, und Bulow die Franzofen im Ruden bebrobte, mabrend Grouchy burch Thielmann bei Bavres beschäftigt marb. Dapoleon erfannte, baß fein rechter Flügel ben Preußen unterliegen muffe; er magte bas Meußerste, als er die Anbohe von Mont St. Jean gu erfturmen befchloß, bier aber von ben Britten guruckgeworfen marb. Darauf unterlag ber rechte Ringel ber Frangosen ben vereinigten Ungriffen von Bulow und Ziethen. Blucher brang vor gegen Belle Alliance, und Wellington ordnete einen erneuerten allgemeinen Angriff auf bie Frangofen, Die fich auf Planchenoit gurudzogen, wo fie fich zu behaupten gebachten. aber bie Preußen Planchenoit erfturmten, und bie alte Barbe , nach helbenmuthigem Rampfe , unterlag; ba verbreitete fich in ben burchbrochenen Reihen ber guruckeilenden Frangofen bie größte Unordnung. Belle Alliance trafen fich Blucher und Bellington; Die Breuften übernahmen die unmittelbare Berfolgung ber Trummern des frangofischen Beeres. Die Frangofen nennen biefe Schlacht ben Lag bei Mont. Saint Jean; die Britten ben Tag bei Baterloo. Dem Sieger blieb bie Ehre und bas Recht, ber Schlacht ben Namen zu geben. Napoleon felbft, an Niederlagen nicht gewohnt, verließ fein Beer, ging über

Philippeville, und erschien am Abende bes 20. Jung zu Paris. Entschieden sehlte ihm an dem Tage bei Waterloo, auch abgesehen davon, daß er auf Grouchy's Ankunft mit Sicherheit hoffte, die ruhige Berechnung, die ihm sonst am Tage der Entscheidung eigenthumlich war; auch hatte er keine Neserven mehr, nachdem er seine Garden in die Schlachtlinie stellen mußte. So sehlte dem französischen Heere der Stuße punct, auf welchen es sich zurückziehen konnte.

Wenn bie fruber nach Paris getommenen Giegesnachrichten bie Sauptstadt, machtig aufgeregt hatten; so bewirfte die Runde von der Niederlage bei Baterloo einen befto erichutternben Ginbrud. Ochon rieth Souche (21. Jun.) bem Raifer zur Abreife nach Mordamerifa; fcon nahmen die verfammelten beiden Rammern eine neue Stellung gegen Napoleon, als fich, auf ben Worschlag von Lafanette, Anfangs bie zweite Rammer (21. Jun.), und fogleich auch die Rammer ber Pairs, für permanent, und jeben Berfuch, fie aufzulofen, für hochverrath erflarte. Gie verlangten von ben Miniftern Berichterftattung über Die Lage bes Reiches. Lucian Bonaparte, von feinem Bruder beshalb beauftragt, erstattete biefen Bericht in Berbindung mit ben Ministern; Den aber, vom Raifer burch bie Abberufung ber ihm am 16. Juny bringend nothigen Referve beleidigt, ichilderte die Große bes Berluftes und bie bevorftebenbe Befahr. Darauf mard Caulaincourt befragt, ob bes Raifers Perfon bas einzige Sinberniß ber Unterhandlung mit ben fremben Machten fen; mas biefer jugeftand. Db nun gleich Lucian ben Undank ber Frangofen gegen Napoleon mit lebendigen Farben schilderte, ben man im Augenblicke bes Unglucks verlassen wolle; fo erklarte ibm both tafanette: "baß es fich jest nicht um die Rettung einer Derfon.

fonbern um die Rettung bes Baterlandes bandle." En ber barauf folgenden Nacht hielt Napoleon eine allgemeine Berathung mit ben Ministern, mit einem Musfcuffe beiber Rammern, und mit mehrern Staatsrathen und Mitgliedern ber oberften Behorden bes Napoleon verhehlte meder fein Unglud, noch feine Sehler, weber ben Selbenmuth feines Seeres, noch die Tapferfeit der Feinde, und Regnault be St. Jean d'Angeln verlangte von ben Rammern einen Aufruf an bas frangofische Bolt zur Fortsegung bes Rampfes, um einen ehrenvollen Frieden mit ben Reinben unterhandeln zu konnen. Lafanette aber gewann die Mehrzahl ber Wersammlung für sich, als er, in Napoleons Begenwart, aussprach, "bag nur eine Maasregel retten fonne, Die, wenn Die Minister fie bem Raifer nicht riethen, ibm feine eigene große Geele fagen mußte.". Doch fam es in biefer Berfammlung nur zu bem Beschlusse, bag bie Rammern eine Befandtichaft jur Unterhandlung mit ben verbunbeten Machten ernennen, die Minister aber Borfchlage gur Ausmittelung frischer Truppen und Gelber thun follten. Defto fturmifcher mar die Sigung ber Rammern am 22. Juny. Man erwartete Napoleons eigene Abbantung, um ihm bie Schmach einer zweiten Abfegung zu ersparen. Sie erfolgte endlich an Diesem Tage ju Gunften feines Sohnes, Rapoleons des zweiten, wobei er die Rammern aufforberte, die Regentschaft für seinen Sohn burch ein Gefet zu bestimmen. Beibe Rammern nahmen feine Bergichtleiftung an; allein nur bie zweite Rammer bantte ibm in ihrer Untwort bafur, bag er "ju Bunften feines Cohnes" niedergelegt habe. zweite Rammer ernannte eine Regierungscommiffion von funf Mannern: Souche, ber als

Prafibent an ihre Spige trat, Carnot, Quinette. Grenier und Caulaincourt. Napoleon fant fich badurch beleidigt; "benn er habe nicht zu Bunften eines neuen Directoriums, fonbern feines Sohnes, abgebantt, und ohne beffen Unerfennung fen feine Thronentsagung nichtig." Die Schlaubeit gou che's, ber eben fo mit ben Berbundeten, als mit lubwig 18 in geheimer Berbindung ftand, gab in biefen enticheibenben Tagen ben Ausschlag. Er schonte Napoleon. weil er mohl mußte, daß diesem bas Beer, und ein Theil bes Wolfs anhing. Als daber die Regierungscommiffion ihre Berhandlungen ,,im Namen bes frangofifthen Bolfes" erließ, und dies bie Rammern befrembete, erflarte Souche, bag es nur beshalb gefchehe, weil Mapoleon 2 noch von feiner Macht anerfannt worden fen, und alfo auch in feinem Ramen nicht unterhandelt werden fonne. Während ber Zeit, Daß eine Deputation, gebilbet aus Lafanette, Laforeft, Sebaftiani, Benjamin Conftant, Pontecoulant und b'Argenfon, ju den verbundeten Gurften nach Sagenau abreifete, murben gwar, auf Befehl ber Regierung, Die Bertheibigungsanstalten fortgefest, zugleich aber auch Rapoleon genothigt, Paris zu verlaffen (25. Jun.), worauf er in Malmaison einen Aufruf an bas heer (27. Jun.) niederschrieb, bas er nur als Beneral - nicht als Raifer - gur Rettung Franfreichs gegen die Feinde fuhren wollte. Die Regierungscommission verhinderte nicht nur Die Bekanntmachung biefes Aufrufes, fonbern wies auch benfelben, von Mapoleon ihr gemachten, Untrag gurud, worauf napoleon von ber Regierungscommiffion zwei Fregatten gur Abreife nach Amerita verlangte, und Bignon ju Wellington nach Paffen fur biefe Reife gefandt marb. Bellington erklarte aber, "daß

er nicht beauftragt fen, ein sicheres Beleit ju bewilligen," und die an die Monarchen abgefandten Deputirten erhielten (1. Jul.) ju Sagenau von ben brei Bevollmachtigten ber Berbundeten - Capo D'Aftria, Ballmoden und Rnefebed - Die fchriftliche Untwort, "daß die verbundeten Machte bald über ihren Entschluß fich vereinigen wurden, man aber, nach ben Borgangen im Marg, über feinen Frieden unterbanbeln tonne, bis nicht Bonaparte in ben Banben ber Berbundeten fich befande." Ob nun gleich die Regierungscommiffion barauf erflarte, "baß Bonaparte's Perfon unter bem Schuge ber frangofischen Ehre ftebe," und ben Rriegsminifter beauftragte. fur Bonaparte im Safen ju Rochefort zwei Fregatten gur Abreife fertig ju halten; fo mar both bas unbeftimmte Schwanten Napoleons zwischen mehrern Planen in biefen Tagen fo groß, baß ihm endlich (28. Sun.) bie Regierungscommiffion befahl, abzureifen. Mehrere feiner Unbanger begleiteten ihn freiwillig. Es freugten aber brittifche Schiffe vor bem Safen von Bielleicht mare es Napoleon moglich gemefen, nach Umerifa zu entfommen, wenn er am 23. Junn Caulaincourts Borfchlag angenommen batte. mit einem ju Savre jum Absegeln bereit liegenden Amerikaner Frankreich fogleich zu verlaffen. Gelbft, als er am 3. July zu Rochefort antam, mar ber Einaang bes Safens erft feit bem 2. Jul. burch brittifche Schiffe gesperrt worben. Dennoch erboten fich bie Capitaine feiner beiben Fregatten, ihn ficher burchauführen. Er willigte Unfangs ein, nahm aber feine Buftimmung wieder jurud, und verweilte bis jum 8. Jul. au Rochefort, worauf er (9. Jul.) nach der Infel Air abfegelte. Bon bier fandte er las Cafes und Savarn (10. Jul.) an ben brittischen Capitain Maitland,

ber fich auf bem Linienschiffe Bellerophon befand, um fur feine Fregatten ungeftorte Abreife gu erhalten. Maitland erflarte aber, bag er beshalb ohne Werhaltungsbefehle fen, boch aber Mapoleon; wenn er es wunfche, nach England auf feinem Schiffe bringen Als nun am 11. Jul. Die Dachricht von lubwigs Rudfehr nach Paris ben letten Schimmer von Mavoleons hoffnungen zerftorte; fo faßte er von neuem ben Plan, auf zwei zu Rochelle erfauften fleinen Fahrzeugen bie offene See ju erreichen, mo er auf einem banifchen Schiffe, mit beffen Capitain er bereits unterhandelt hatte, nach Amerika absegeln Allein auch Diefen Plan verwarf er wieber, und betrat am 15. Jul. mit feinem Befolge bas linienschiff Bellerophon, obgleich Maitland dem Grafen Las Cafes jum zweitenmale erflart hatte, bag er nicht bevollmachtigt fen, irgend eine Bedingung jujugefteben, und bag er Mapoleon nach England fuhre, wo ber Dring - Regent über ben Empfang beffelben enticheiben So ging Napoleon felbft ber Entscheibung feines Schickfals entgegen; und ber Mann, ber in fo vielen Schlachten und unter ben größten Befahren fein leben baran gefest hatte, verlor über einen halben Monat feit feiner Abbanfung, ohne ben Entschluß burchzuführen, "auf fein gutes Blud" aus Rochefort auszulaufen und nach Umerifa abzureifen. 3mar er flarte er, als er ben Bellerophon bestieg, "er übergebe fich ber Großmuth bes Pring. Regenten", und fchrieb bemfelben, "er habe feine politische Laufbahn geendigt, stelle fich unter ben Schus ber brittischen Gefege, und suche diefen Schus bei bem Pring = Regenten, als dem machtigften, ftandhafteften und großmuthigsten feiner Feinde"; allein die Landung gu Plymouth (26. Jul.) ward ibm verweigert, und burch

einen ju Paris (2. Mug.) zwischen ben Berbunbeten abgeschlossenen Bertrag ") fein Schickfal bestimmt. Dach diefem Bertrage betrachteten fie Rapoleon, in Angemeffenheit ju ihrem Bundniffe vom 25. Mars. als ihren gemeinschaftlichen Befangenen. überließen aber ber brittischen Regierung die Aufficht über benfelben, und die Bahl feines Aufenthaltsortes, fo wie der Mittel, ihn ficher ju bewahren. Doch wollten die übrigen Machte Abgeordnete ernennen, welche, obne für Die Aufficht über Rapoleon verantwortlich gu fenn, bon ber Gewißheit feines Aufenthalts fich überzeugen follten. Gelbft Ludwig 18 follte veranlaft werden, einen Abgeordneten babin ju fenden. Nach diefer Uebereinfunft bestimmte Die brittische Regierung die Infel St. Belena gu feinem Aufentbalte, und übertrug bem Gouverneur General Lome Die Bewachung beffelben. Doch ift es ben gesitteten Bolfern burch die übereinstimmenben Berichte bes Las Cafes, D'meara, Antommarchi u. a. in frifchem Undenten, bag lowe nicht blos mit Strenge, fondern mit Barte und Willfuhr gegen ben Befangenen verfuhr. Db nun gleich Rapoleon (4. Mug.) feierlich gegen ben Befchluß ber Berbunbeten und gegen feine 26 führung nach St. Belena proteftirte, "weil er sich freiwillig ergeben babe, und also nicht Kriegsgefangener sen;" so ward er doch (7. Mug.) genothigt, ben Bellerophon zu verlaffen, und ben Morthumberland zu besteigen, auf welchem ibn ber Contreadmiral Codburn am 15. Oct. nach St. Belena brachte. Zwar fprachen, nach bem zweiten Parifer Frieden, manche Stimmen im brittifchen Darlamente gegen die Behandlung Napoleons als Be-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 605. Europa u. A. III.

fangenen; allein, mit Benehmigung bes Parlas ments, erfchien (11. Apr. 1816) ju london eine amtliche Erflarung, welche aussprach, "baß es bie Erhaltung ber Rube von Europa fordere, Bonaparte gefangen zu halten, und zwar an einem folchen Orte ber brittifchen Befigungen, und unter folchen Ginichrantungen als Rriegsgefangenen, unter Bewachung brittifcher Unterthanen, wie es bem Ronige von Großbritannien von Zeit zu Zeit bienlich fcheinen werde, ben Ort ju verandern, und die Bemachung andern Perfonen anzuvertrauen. aber brittifche Unterthanen Dapoleon entweichen laffen, ober gu feiner Entfernung mitwirten; fo follten fie als Bochverrather jum Tobe verurtheilt werben." Gleichfalls mart, bei Strafe bes Sochverraths, allen Schiffen, mit alleiniger Ausnahme ber Offindienfabter, Die Reife und ber Sandel nach St. Belena unterfagt, fobald nicht eine besondere Erlaubnif bagu ertheilt worden mare.

Funf und ein halbes Jahr verlebte Rapoleon auf biefer Felfeninfel, bis ju feinem, am 5. Mai 1821 erfolgten, Lode. Er mard auf einer Infel gebohren; er endigte auf einer Infel. Europa mar für ihn verloren, und bies bereits vor bem Lage bei Baterloo. Allein fo menig er auf St. Belena Europa's vergaß; fo wenig fann auch Europa feiner ver-Denn mit Flammenschrift fteben Die zwanzig Jahre feiner offentlichen Wirtfamteit in ben Jahrbuchern ber Beschichte breier Erbtheile. Auf ben Trummern bes lebasinftems erperimentirte er vielfach mit neuen Berfaffungen in Franfreich und im Muslande, weil er Berfaffungen fur bie Bolter wollte. Da er fich felbft aber uber bie Bolfer und bie Berfaffungen ftellte; fo gedieben unter ibm bie Bermal-

tungsformen beffer, als die Formen ber Berfaffung. Ein umfichtiger und punctlicher Golbat liebe Drbnung, Ginheit und felbft Strenge in ber Berechtigfeitepflege, in ben Finangen und in ber Polizeis wer von ihm im Staatebienfte angestellt wirb, foll raftios arbeiten, wie er felbft. Deshalb maß er ben Mann nach bem, mas er leiftete, nicht wo und wie er gebohren war; beshalb feine tiefe Berachtung gegen bloge Soffdrangen und Bludsritter in ber Untichambre. Er tonnte Wiberfpruch vertragen, fobalb er auf Grunben berubte, und von Mannern fam, benen er vertraute. Allein Die Schmeichler, Die vor ihm frochen, hatten ihn in ben glanzvollen Zeiten bes Raiferthums burch hundifche Unterwerfung verwöhnt, und bei bee Bahrnehmung ber Rauflichkeit ber Meiften in feiner Umgebung burch Renten, Dotationen, Pfrunden, Orben und Burben , hatte er allmählig ben Glauben an die Menfchen verloren. Auf St. Belena flieg von neuem, burch bie Unhanglichfeit ber Benigen, bie ihm, von ihrem Baterlande geachtet, perfonlich treu blieben, in Rapoleons Seele ber Glaube an bie Menfthen; Dies blieb nicht ohne Ginfluß auf feine Anfichten und Urtheile, Die er in St. Belena ausfprach. - Gleich einem Rometen, mit bem glubenben Feuerschweife, jog er fegnend, brobend und verhees rend über ben Befichtsfeis ber europaifchen Bolfer. Denn bie Ronigefronen, neuen Berfaffungen und Gefesbucher, die von ihm ausgingen, werden fich erhalten; allein bas behnsspftem und Pfaffenthum, Die Inquifition und Dondherei, Die er fturgte, burften fehmertich über feinem Grabe wieder gebeihen. Daß aber bas Continentalfoftem, ber Riefenplan ber Une terwerfung eines gangen Erbtheils unter ben Billen eines Eingigen, und ber zur bochften Bolltommenbeit

geffeigerte Militairbespotismus in biefes Grab fanten: babei bat die Menschheit gewonnen! Jahrhunderte, pielleicht Sahrtaufende werden ablaufen, bevor ein ibm abnlicher Beift auf dem Erbboden erscheint; auch burfte Die Menschheit nicht oft eine folche Erscheinung ertragen! Doch batte er rubmvoller geendigt, wenn er im Unglude eben fo groß gewesen mare, wie im Sein langes Schwanken aber ohne festen Blude. Entschluß, auf bem Rreml im Jahre 1812, vor ber Wolferschlacht bei Leipzig im Jahre 1813, nach ber Capitulation von Paris ju Fontainebleau im April 1814, und nach ber Schlacht von Baterloo bis jum 15. Jul. 1815, gab viermal gegen ibn ben Musfchlag; benn nun hatte man bie fchmache Geite erfannt, bei welcher er gefaßt werden mußte. Dit biefem gescharften Blide ichloffen bie Berbundeten mit ibm ben Vertrag vom 11. Upr. 1814 gu Sontainebleau, und über ihn, und ohne ihn, ben Wertrag vom 2. Aug. 1815. Es gehort ins Reich ber politischen Traume, bestimmen zu wollen , welche Wirfung fein Erscheinen in bem vierten Erbtheile bewirft haben murde, wenn es ihm gelungen mare, von Rochefort aus babin ju gehen. Schwerlich aber burfte ber republifanische Beift Amerifa's ihm gunftig gemefen fenn, fobald ihm von neuem die Luft getommen mare, aus ben Rreifen bes Privatlebens berausautreten. Die Erbe Umerifa's ift fein fo glucklicher Schauplat fur Eroberer, wie ber Boben Europa's, und wer die Raiferfrone Franfreichs und bie eiferne Rrone ber lombarbei getragen hatte, mar nicht geeignet, ber verantwortliche Prafibent eines jungen Freis staates ber neuen Belt zu fenn! - Dur fur Europa paßte Napoleons Erscheinung; boch auch bier blos für eine gewisse Zeit, und unter ben bestimmten Berbaltnissen der politischen Erstarkung eines im Revolutionssturme tief erschütterten Reiches. Seine Brüder,
Schwestern, Schwäger und Vettern mußten nothwendig mit ihm fallen, nicht blos, weil sie der legitimität ermangelten, sondern weil sie, was sie wurden und waren, nur durch ihn, nicht durch sich geworden waren.

### 152

Die Rudfehr ber Bourbone nach Frantreich, und ber zweite Parifer Friede.

Die Sieger von Baterloo brangen in sturmifches Gile jum zweitenmale gegen Paris vor. Zwar marb noch theilweife mit Bartnadigfeit gefochten; allein bie politifchen Reibungen in Paris felbst binberten bas Ergreifen wirtsamer friegerischer Maasregeln, und Bouche's Schlaubeit und Zweideutigfeit labmte bie Während Thatigfeit ber Regierungscommiffion. Davouft ben Dberbefehl bes Beeres übernahm, bas (30. Jun.) an die zweite Rammer eine Abreffe gegen Die Berftellung der Bourbone fandte, vereinigten fich bie Beere Bluchers und Wellingtons in ber Rabe von Bergeblich ward ihnen von Davoust ein Waffenstillstand angeboten. Da erfolgte zu St. Cloud (3. Jul.) der Bertrag über die Capitulation von Paris. Dach bemfelben follte bas frangofifche Beer (von ungefahr 50,000 Mann) Paris binnen brei Tagen raumen, und binnen acht Tagen hinter bie Loire fich ziehen; auch follte Diemand wegen feines politischen Betragens und wegen feiner Meinungen in Unterfuchung fommen. Der Baffenftillftanb follte auf gehntägige Auffundigung bestehen. 2m 7. Juin befesten Wellingtons und Blüchers Beere Die Stadt; gefteigerte Militairdespotismus in diefes Grab fanken; babei bat die Menschheit gewonnen! Jahrhunderte, vielleicht Sahrtaufende werden ablaufen, bevor ein ibm abnlicher Beift auf bem Erbboben erfcheint; auch burfte bie Menschheit nicht oft eine folche Erscheinung ertragen! Doch batte er rubmvoller geendigt, wenn er im Unglude eben fo groß gewesen mare, wie im Sein langes Schwanken aber ohne festen Entschluß, auf bem Rreml im Jahre 1812, vor bet Bolferschlacht bei Leipzig im Jahre 1813, nach ber Capitulation von Paris ju Fontainebleau im April 1814. und nach ber Schlacht von Baterloo bis jum 15. Jul. 1815, gab viermal gegen ihn ben Ausfchlag; benn nun hatte man bie fcmache Geite erkannt, bei welcher er gefaßt werden mußte. Mit biefem gescharften Blide ichloffen bie Berbunbeten mit ihm ben Vertrag vom 11. Upr. 1814 gu Sontainebleau, und über ibn, und ohne ibn, ben Wertrag vom 2. Aug. 1815. Es gehort ins Reich ber politischen Traume, bestimmen zu wollen, welche Wirfung fein Erfcheinen in bem vierten Erbtheile bewirft haben murbe, wenn es ihm gelungen mare, von Rochefort aus bahin ju gehen. Schwerlich aber burfte der republikanische Beift Amerika's ibm gunftig gemefen fenn, fobald ibm von neuem bie Luft gefommen ware, aus ben Rreisen bes Privatlebens beraus-Die Erbe Amerita's ift fein fo gludlicher Schauplat für Eroberer, wie ber Boden Europa's, und wer die Raiferfrone Frankreichs und Die eiferne Rrone ber tombarbei getragen batte, mar nicht geeignet, ber verantwortliche Prafibent eines jungen Freiftaates ber neuen Belt zu fenn! - Dur fur Guropa paßte Napoleons Erscheinung; boch auch bier blos für eine gewiffe Beit, und unter ben bestimmten Berbaltnissen der politischen Erstarkung eines im Nevolutionssturme tief erschütterten Reiches. Seine Brüder,
Schwestern, Schwäger und Vettern mußten nothwendig mit ihm fallen, nicht blos, weil sie der legitimitäe
ermangelten, sondern weil sie, was sie wurden und
waren, nur durch ihn, nicht durch sich geworden
waren.

### **152**

Die Rudfehr ber Bourbone nach Frantreich, und ber zweite Parifer Friede.

Die Sieger von Baterloo brangen in sturmisches Gile jum zweitenmale gegen Paris vor. 3mar marb noch theilweife mit Bartnadigfeit gefochten; allein bie politifchen Reibungen in Paris felbst binderten bas Ergreifen wirtsamer friegerischer Maasregeln, und Bouche's Schlauheit und Zweideutigfeit labmte bie Thatigfeit ber Regierungscommiffion. Davouft ben Dberbefehl bes Beeres übernahm, bas (30. Jun.) an die zweite Rammer eine Ubreffe gegen bie Berftellung der Bourbone fandte, vereinigten fich bie Beere Bluchers und Wellingtons in ber Rabe von Bergeblich ward ihnen von Davoust ein Paris. Baffenstillstand angeboten. Da erfolgte ju St. Cloud (3. Jul.) ber Vertrag über Die Capitulation von Paris. Dach bemfelben follte bas frangofifche Beer (von ungefahr 50,000 Mann) Paris binnen brei Tagen raumen, und binnen acht Tagen hinter bie Loire fich ziehen; auch follte Miemand wegen feines politischen Betragens und wegen feiner Meinungen in Unterfuchung fommen. Der Baffenftillftand follte auf zehntägige Auffundigung bestehen. 2m 7. July befegten Wellingtons und Bluchers Beere Die Stabts am 9. July hielt lubwig 18, welchem Davoust ben Beneral lamotte (2. Jul.) entgegen gefchickt batte, feinen Ginzug in Paris. Ihn begleitete Tallegrand. Diefem und Fouche übertrug Ludwig die Leitung der Beschäfte. Bereits am 10. Jul. erschienen die Raifer Frang und Alexander und ber Ronig von Preugen ju Paris. Schwarzenberg fant mit feinem Beere in und bei Fontainebleau. Auf Fouche's Aufforderung mußten fich (7. Jul.), beim Ginrucen ber Berbunbeten, Die beiden Rammern auflosen, Die noch vor wenigen Tagen gegen Napoleon eine fo zuversichtliche Sprache führten, und wenigstens im Augenblice three Auflosung noch eine Bermahrung ber Rechte bes Bolfes erließen, und im Boraus und fur immer jebe Regierung fur gefehmidrig erflarten, welche nicht schworen murbe, die Berfaffung zu erfüllen, fo wie Die Freiheit ber Preffe und ber Gottesbienfte, Die Gleichheit aller Burger vor bem Gefege, bas Recht ber Bolfsvertretung, Die Berantwortlichfeit der Dinister, ben Berfauf ber Nationalguter, Die Abschaffung bes alten und neuen Abels und ber Behnten, bie Unabsesbarfeit ber Richter, Die Berburgung ber Dationalschuld, und die Ehrenlegion anzuerkennen. -

Mehr noch, als diese leste offentliche Sandlung, der zweiten Rammer, wirkte Ludwigs 18 Erklarung\*) aus Cambran vom 28. Junn auf die Beruhigung der Branzosen, woriner die begangenen Regierung sefehler zu verbessern, die Lehnsrechte und den Zehnten nie wieder herzustellen, den Verkauf der Nationalguter anzuerkennen, und für Alles, was seit seiner Abreise von Paris geschehen wäre, vollige Amnestie versprach. Allein bereits nach wenigen

<sup>\*)</sup> Allg. Beit. /1815. St. 1987

Ragen warb bas Spftem ber Reaction mit aller Strenge Man stellte bie Beborben ber, wie fie am 1. Marg gemefen maren; Die zweite Rammer marb wöllig aufgehoben (13. Jul.); sie follte burch neue Bablen erfest werden; und bald befchranften zwei Ponigliche Berordnungen (24. Jul.) Die ausgesprochene allgemeine Umnestie. Die erfte, von Talleprand unterzeichnete, Berordnung fließ eine bedeutenbe Unsahl von Belbherren und Staatsmannern auf immer que ber Rammer ber Pairs (fo bie Marfchalle Suchet, Den, Lefebre, Moncey, Mortier, Die Brafen Dejean, Lacepede, Boiffy D'Unglas, Latour - Maubourg, Champagny, Segur, Montesquiou u. a.). Die zweite, welche Souche unterzeichnet batte, fprach, "um einen Frevel ohne Bleichen ju bestrafen," bie Berhaftung aller Generale und Officiere aus, welche por bem 23. Mary einen Sochverrath an bem Ronige begangen batten. Gie follten vor ein Rriegsgericht gestellt merben. Benannt murben ausbrudlich : Den. Sabebonere, Grouchy, Bertrand, Drouot, Clauzel, Lavalette, Savary u. a. In Angemeffenheit zu biefem Befehle mard labebonere am 19. Mug., Den am 7. Dec. er ich offen. Bugleich feste diese Berord. nung fest, baß Soult, Carnot, Maret, Bandamme, Thibaudeau, Lobau, Alir, Ercelmans, Regnaut be St. Angeln u. a. Die Sauptstadt binnen brei Lagen verlaffen, und innerhalb Franfreichs fo lange unter polizeilicher Aufficht fteben follten, bis die Rammern entschieden hatten, wer von ihnen aus Franfreich entfernt, ober vor die Berichtshofe gestellt merben follte. Benige Bochen barauf (16. Mug.) erflarte ber Ronig bie vollige Auflosung des alten heeres, und die Bilbung eines neuen. Die unmittelbare Umgebung bes Sofes beablichtigte burchgebends bie Berfiellung ber

alten Ordnung ber Dinge, wie in ber Zeit vor ber ersten Auswanderung; nach ben Planen einiger hunberttaufend guruckgefehrter Musgemanderter follte es feine Beschichte für 30 Millionen Frangofen feit bem Jahre 1789 geben. Als nun Talleyrand und Fouche, fo febr fie auch im Intereffe ber Bourbone bei Dapoleons Sturge gehandelt hatten, (ben schwerlich bie Politif ber Ausgemanderten bewirft haben burfte.) nicht fo rafch und durchgreifend bas Reactionsfinftem unterftußten, wie es die Ausgewanderten wollten ; fo Buerft marb mard ihre Entfernung beschloffen. Rouche als Minister entlassen, weil er in einem Berichte an ben Ronig nicht gunftig über Die fortbauernbe Unwesenheit ber Verbundeten in Franfreich geurtheilt hatte, mas biefen burch bie Reinde Fouche's am Sofe Ludwigs mitgetheilt marb. Er erhielt ben Befandtichaftspoften in Dresben. Raum mar er aber aus Paris entfernt, als feine Begner, megen feines Antheils an der Berurtheilung Ludwigs 16, feinen volligen Sturg und feine Berbannung aus Franfreich bewirften. Er ftarb im Auslande , ohne fein Baterland wieder zu feben, bem er in einzelnen Abschnitten feines lebens genußt, invandern geschabet batte. Sein Ball, ben Diemand bedauerte, bleibt eine furchtbare Barnungstafel fur geiftvolle und umfichtige Staats-- manner ohne fittlichen Gehalt; fur Danner, benen es gleich ift, welcher Sache und welchen Burften fie bienen, weil fie junachft nur fich felbft Dienen; fur Manner, Die, mit falter Berechnung, jeben aufopfern und verrathen, ben bas Blud verlage, und jedem fich anschließen , ben ber Bufall mit glucklichem Erfolge emportragt. - Rurge Zeit nach Fouche's Entfernung gab auch Tallegrand (20. Sept.) feine Entlassung als Minister, weil er ben zweiten Frieben mit ben Berbunbeten nur auf bie Bebingungen bes erften abschließen wollte. Seine Stelle übernahm, auf Aleranders Empfehlung, (21. Sept.) ber ruffifche Beneral, Bergog von Richelien, ber frubzeitig aus Franfreich ausgewandert, und julegt Gouverneur von Obeffa gemefen mar. Es lag in ben marnenben Erfahrungen, die man feit anberthalb Jahren gemacht batte, daß die Berbundeten von Franfreich Die Entichabigung für bie Roften bes letten Rrieges, und eine Burgichaft verlangten, bag ihre Sicherheit und Rube nicht wieder, wie durch die legten Worgange, bebrobt murbe. Namentlich fprach mancher teutsche Mann in Diefer Zeit fur Die Buruckgabe Lothringens. und bes Elfaffes an Teutschland, weil biefe burch bie Arglift Ludwigs 14 und 15 von Teutschland getrennt worden waren. Eben fo fand man, daß die im Frieben vom 30. Mai 1814 bei Frankreich gebliebene Seftungs. und Grenglinie, sowohl in Belgien und an ber Maas, als an ber Mofel und Saar, und in bem halben Savonen, nur ben Frangofen, nicht ihren Dach-Doch maren, bei ber Berfchiebenheit barn nußte. ber befondern Intereffen der einzelnen Berbundeten, und bei ber vertraulichen Unnaherung Franfreichs an Rugland, Die Unfichten ber mit Franfreich verhanbelnden Diplomaten felbst von einander fehr verschieben. Diese Unterhandlungen bauerten baber feit bem 21. Sept. mit bem Bergoge von Richelieu bis gum 20. Nov. 1815 fort, wo ber zweite Parifer Friede unterzeichnet mard, nachdem bereits bie verbundeten Monarchen im Unfange bes Octobers Paris verlaffen, por ihrer Abreise aber perfonlich ben beiligen Bund abgeschloffen hatten. Bahrend ber Ronig von Preußen nach Berlin ging, mo ber Raifer von Rugland am 24. Oct. eintraf, und hier bie Bermabfung bes Großfürsten Nicolaus mit, ber preußischen Prinzessin Charlotte verabrebet warb, reifete ber Raifer Franz über Inspruck nach feinen italischen Staaten.

Der zweite Parifer Friede ") marb am 20. Nov. 1815 von Richelieu mit Metternich, Weffenberg, Rafumowsky, Capo b'Iftrias, Caftlereagh, Wellington, Barbenberg und Bumboldt abgefchloffen. Der Gingang fprach ben Bunfch ber Berbunbeten ans, ben fie mit Ludwig 18 theilten, bag, burch Mufcechthaltung bes foniglichen Unfebens und burch Die Wiederherstellung ber Berfaffungsurfunde, eine fefte Ordnung ber Dinge in Frankreich begrunbet, und swifchen Franfreich und feinen Rachbarn bas negenseitige Bertrauen erneuert murbe. Dies fonne aber nur burch eine Ausgleichung bewirft merben, melde ben Berbundeten gerechte Entschädigung fur bas Bergangene, und fichere Burgichaft fur bie Rufunft leifte; Diefe folle baber meber blos in Landereien, noch blos im Gelbe besteben. Man habe vielmehr beibe Berfahrungsweisen vereiniget. - , Ausgehend von Diefem Befichtspuncte, murben bie Brengen Frankreichs bestimmt, wie fie im Jahre 1790 maren, fo daß zwar Avignon, Benaiffin und Mompelgath bei Frankreich blieben, im Norben aber bie Seftungen Philippeville und Marienburg, und bas Bergogthum Bouillon, - im Guben ber im Jahre 1814 bei Frankreich gebliebene Theil Savogens, fo wie Digga und Monaco, - und nach ber teutschen Grenze bas Land von ber Saar bis jur lauter, nebft ber Festung Lanbau, von Franfreich getrennt wurden. Rugleich

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T.6. p. 682, wo die übrigen, an bemfeiben Tage abgeschioffenen, Bertrage beigefägt find.

ward beftimmt, bag Suningen nicht wieber befestint werben burfte. - In hinficht ber Entschäbigung im baaren Gelbe übernahm Franfreich bie Berpflichtung , 700 Millionen Franten ") ben Berbunbeten gu bezahlen. - Bas aber bie Bemabrleiftung ber Sicherheit und Rube ber Rachbarftaaten betraf; fo mußte Franfreich, "wegen feines unruhigen und gahe renden Buftandes," einwilligen, daß die Berbundeten ein Seer von 150,000 Mann in ben Grengfeftungen und Grengprovingen Frankreichs auf funf Jahre aufftellten. Doch marb biefe Maasregel baburch gemile bert, bag biefe Befegung nach brei Jahren aufhoren folle, wenn bis babin bie Ordnung und Rube in Franfreich bergestellt, und bie Sicherheit ber ausmartigen Machte nicht von neuem gefährbet worben mare. Gin Bufagartitel enthielt bie Beftimmung, baß bie bereits ju Bien gur volligen Abichaffung bes Megerhandels getroffenen Berabrebungen burch formliche Bertrage ju tonton und Paris jur Enticheibung

<sup>\*)</sup> Won biefen 700 Mill. erhielten Großbritannien und Preufen jebes 125 Mill., Deftreich und Ruflanb jedes 100 Mill., Spanien 5, Portugal 2, Danes mart 12, die Odweig 3, die tentichen gurften und Die Ronige von ben Dieberlanden und Sarbinien aufammen 100 Mill.; außerdem wurden 1371 Mill. jur Erbauung von Festungen an ben Grengen Frante reiche bestimmt. - Bon ben 100 Millionen erhieft bas Miederland 21,264,832; Sardinien 6,379,449; Bayern 25,517,798; Sachfen 6,804,746; Birtemberg 8,505,932; Cannever 4,252,966; Baben 6,804,746; Beffen: Raffel 5, 103,559 ; Deffen: Darmftabt 3,402,373 u. f. w. Bum neuen Reftungebaue erhielt bas Diebers land 60 Mill.; Preußen 20; Sardinien 10; Spanien 10; 5 Millionen wurden jur Berftartung von Dains, und 20 für eine neue Roftung am Oberrheine ausgefebt.

pebracht werben follten. Zugleich wurben ber erfte Parifer Friede, fo wie die Wiener Congresacte, wiesberhahlt beftatigt, fo weit sie nicht burch diefen Beratrag Beranberungen erlitten.

Mit dem Dauptvertrage vom 20. Nov. standen vier besondere Verträge in Verbindung, welche theils die Bezahlung der von Frankreich zugestandenen Entschädigung, theils die von dem Occupationsheere innerhalb Frankreichs zu besesende Linie, theils einzelne Liquidationen und Reclamationen betrafen. Für die Besoldung, Bekleidung und Unterhaltung des Occupationsheeres versprach Frankreich jährlich 50 Mill. Franken an die Commissaire der Verbündeten zu entrichten, und außerdem die Rosten der Unterhaltung der Festungswerke zu übernehmen. Dagegen versprachen die Verbündeten, die Festungen in demselben Zustande zurück zu geben, in welchem sie von ihnen übernommen worden wären.

An bemfelben 20. Nov. unterzeichneten aber auch Destreich, Rußland, Frankreich, Großbritannien und Preußen eine Urkunde, über die ewige Neutralität ber Schweiz, nach bem länderumfange berselben, wie er auf dem Wiener Congresse und durch die spätern Pariser Verträge anerkannt worden war.

Allein der wichtigste besondere Vertrag der am 20. Nov. ju Paris von den vier Mächten, Destreich, Rußland, Großbritannien und Preußen unterzeichnet ward, betraf die Erneuerung ihres Bundnisses auf die Grundlagen der Verträge zu Chaumont vom 1. März 1814 und zu Wien vom 25. März 1815, wosdurch sie demselben die, dem gegenwärtigen Stande der Angelegenheiten angemessenste, Anwendung geben wollten, um Europa vor den Gesahren zu sichern, die demselben noch droben könnten. Die vier Mächte

verpflichteten fich baber, ben gebeiten Parifer Frieben in feinem gangen Umfange aufrecht zu halten; Dapoleon Bonaparte und beffen Familie, in Ungemeffenheit zu bem Bertrage vom 11. Upr. 1814 auf ewige Zeiten von ber Regierung Frankreichs auszu-Schließen; wegen der revolutionairen Grundfage. welche noch jest in Frankreich herrschten, und bie Rube andrer Staaten bedroben fonnten , mit erhobter Sorgfalt über Die Rube und Sorgfalt ihrer Boller ju machen, und fich, bei eintretender Befahr, über zweckmäßige Mittel zu vereinigen; und endlich auf ben Fall, daß bas zur Sicherheit aufgestellte Dccupationsheer von Frankreich angegriffen, ober mit einem Ungriffe bedroht murbe, fo wie auch auf ben Ball. baß bie Machte, in Rriegsstand gegen Frankreich sich ju fegen, genothigt murben, nach bem Bertrage von Chaumont jebe 60,000 Mann ju ftellen, ober, im Mothfalle, Die Befammtheit ihrer Rrafte gur Berstellung ber Rube anzuwenden. - Den Dberbefehl über bas Occupationsheer erhielt Wellington. ward gebildet aus 30,000 Mann von jeder ber vier Hauptmächte, aus 10,000 Bayern, und aus 5000 Mann von jedem ber Ronigreiche Danemart, Sachfen , hannover und Wirtemberg. Dem Berjoge von Richeljeu ward bie Unweisung mitgetheilt, welche bie Werbundeten bem Oberbefehlshaber gaben. bem Inhalte berfelben follte bie Macht bes Ronigs von Franfreich feinesweges geschmalert, mohl aber jedem neuen Revolutioneversuche vorgebeugt merben. Augleich erwarteten bie Werbundeten von ben Minia ftern Frankreichs eine folche Erhaltung ber Rube in Franfreich, "baß fie ber peinlichen Nothwendigfeit überhoben murben, biejenigen Maabregeln zu ergreis fen, welche ihnen, für ben Sall einer neuen Erfchutwrung, die Pflicht für die Sicherheit ihrer eigenen Unterthanen und für die allgemeine Ruhe Europa's zu forgen, gebieterisch vorschreiben würde."

So tief auch die einzelnen Bedingungen biefer Bertrage ben Nationalftolz der Franzosen verwundeten; so war ihm boch, nachst dem aufgestellten Beschachtungsheere, die Zurucknahme der von den Franzosen früher aus Teutschland, Preußen, Italien und Niederland meggeführten Runstschäe und Werke der Literatur am empfindlichsten, ob sie gleich nur ein Werk der Gerechtigkeit gegen die beraubten Staaten war.

In einzelnen Protocollen ber verbunbeten Dachte wurden bie im zweiten Parifer Brieben von Frankreich abgetretenen lander, jum Theile mit Rudficht auf frühere Bestimmungen bes Biener Congresses, vertheilt. Go tam ber bei Franfreich gebliebene Theil von Savonen, Die Brafichaft Migga und Die Souveraihetat über Monaco an ben Ronig von Sarbinien: fo wurden die abgetretenen belgifchen und luttichichen Begirte, nebft Philippeville und Marienburg, und Die Souverainetat über bas Bergogthum Bouillon, bem Ronigreiche ber Dieberlande jugetheilt; fo ermarb Preußen Die abgetretenen Theile vom Caarund Mofel - Departement, mogegen es bie, vom Condreffe bestimmte, Entschädigung ber Bergoge von Oldenburg und Sachfen Coburg, bes Großbergogs pon Medlenburg - Strelig und bes Grafen von Dappenheim übernahm; und fo vertaufchte fpater Deftteich (1816) Die unter feine Berwaltung geftellten überrheinischen lander an ber lauter und am Queich, mit Landau, an Bayern, als es von biefem bas Innund Bausructviertel, und Salzburg zurud erhielt. Un bie Schweiz fam berjenige Theil ber landschaft

Ger, burch welchen ber Canton Genf mit ber übrigen Schweiz unmittelbar verbunden warb.

## 153.

## Der heilige Bund.

Roch mahrend ber Unwefenheit ber Raifer von Rufland und Deftreich, und bes Ronigs von Preu-Ben ju Paris, ward bafelbft, auf unmittelbare Weranlaffung bes erftern, ber beilige Bunb ") am 34. Sept. 1815 abgeschlossen, und von ben brei Monarchen perfonlich unterzeichnet, ohne bag ibre Minifter benfelben mit unterzeichneten. Go wie et ichon burch biefe Form von allen übrigen Bertragen bes jungern Europa abwich; fo auch burch ben ihm eigenthumlichen Charafter, ber auf einer religiofens thriftlichen Unterlage beruhte. Dochten baber auch Brougham und Burbett im brittifchen Parlamente bagegen fich erheben, und ber legte ibn, in leibenfchaftlicher Sige, fur eine Berfchworung bet Regierungen gegen Die Bolfer erflaren, fo wie ber ford Liverpool jugefteben mußte, baß auch biefe Urfunde geheime Artifel babe \*\*); mochten felbft in Frant-

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 6. p. 656.

Als Lord Liverpool im Jahre 1819 bem Oberhaufe mehrere Schriften in Beziehung auf ben Aachner Congreß vorlegte, ward er vom Lord Holland besfragt, ob fich ber Bertrag unter bem Namen: die hetlige Allianz, barunter befinde; worauf Lord Livers pvol erwiederte: "Großbritannien habe teinen unmitstelbaren Antheil an ber fogenannten heiligen Allianz genommen. Diese Uebereinfunft ware im J. 1815 von ben Monarchen von Rusland, Destreich und Preußen von felbst abgeschiesen und eigenhandig

serung, die Pflicht für die Sicherheit ihrer eigenen Unterthanen und für die allgemeine Ruhe Europa's zu forgen, gebieterisch vorschreiben würde."

So tief auch die einzelnen Bedingungen biefer Bererage ben Nationalstolz der Franzosen verwundeten; so war ihm doch, nachst dem aufgestellten Beobachtungsheere, die Zurucknahme der von den Franzosen früher aus Teutschland, Preußen, Italien und Niederland meggeführten Kunstschäe und Werke der Literatur am empsindlichsten, ob sie gleich nur ein Werk der Gerechtigkeit gegen die beraubten Staaten war.

In einzelnen Protocollen ber verbunbeten Machte wurden bie im zweiten Parifer Brieben von Franfreich abgetretenen lander, jum Theile mit Rudficht auf frühere Bestimmungen bes Wiener Congresses, vertheilt. Go fam ber bei Franfreich gebliebene Theil von Savonen, Die Brafichaft Missa und Die Souveralhetat über Monaco an ben Ronig von Sarbinien: fo wurden die abgetretenen belgifchen und luttichichen Begirte, nebst Philippeville und Marienburg, und bie Souverainetat über bas Bergogthum Bouillon, bem Ronigreiche ber Dieberlande jugetheilt; fo erwarb Preußen Die abgetretenen Theile vom Saarund Mofel - Departement, mogegen es bie, vom Congreffe bestimmte, Entschädigung ber Bergoge von Dibenburg und Sachfen Coburg, bes Großherzogs von Medlenburg - Strelig und bes Grafen von Pappenheim übernahm; und fo vertaufchte fpater Deftteich (1816) Die unter feine Bermaltung geftellten überrheinischen lander an ber lauter und am Queich, mit landan, an Bagern, als es von biefem bas Innimb Sausructviertel, und Salzburg jurud erhielt. Un die Schweiz fam berjenige Theil ber Landschaft

Ger, burch welchen ber Canton Genf mit ber übrigen Schweiz unmittelbar verbunden marb.

153.

# Der heilige Bunb.

Roch mahrend ber Anwesenheit ber Raifer von Rufland und Deftreich, und bes Ronigs von Preu-Ben gu Paris, mard bafelbft, auf unmittelbare Weranlaffung bes erftern, ber beilige Bund ") am 34. Sept. 1815 abgefchloffen, und von ben brei Monarchen perfonlich unterzeichnet, ohne bag ibre Minifter benfelben mit unterzeichneten. Go wie er ichon burch biefe Form von allen übrigen Bertragen bes jungern Guropa abwich; fo auch burch ben ibm eigenthumlichen Charafter, ber auf einer religiofen. thriftlichen Unterlage beruhte. Mochten baber auch Brougham und Burbett im brittifchen Parlamente bagegen fich erheben, und ber legte ibn, in leibenschaftlicher Sige, für eine Berfchworung ber Regierungen gegen bie Bolfer erflaren, fo wie ber Lord Liverpool jugefteben mußte, bag auch diefe Urfunde geheime Artifel babe \*\*); mochten felbft in Frant-

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 6. p. 656.

Als Lord Liverpool im Jahre 1819 bem Oberhaufe mehrere Schriften in Beziehung auf ben Aachner Congreß vorlegte, ward er vom Lord Holland besfragt, ob sich ber Bertrag unter bem Namen: die heilige Allianz, barunter befinde; worauf Lord Livers pool erwiederte: "Großbritannien habe teinen unmitstelbaren Antheil an ber fogenannten heiligen Allianz genommen. Diese Uebereinfunft ware im J. 1815 von ben Momarchen von Russland, Oestreich und Preußen von seibst abgeschiosen und eigenhandig

reich, wo Ludwig 18 bereits am 19. Nov. 1815 beme felben beitrat, ihm sehr verschiedene Bedeutungen untergelegt, und berselbe vom Journal des debats als eine Stiftung zu Gunsten der Legitimität, von de Pradt als die Apokalppse der Diplomatie bezeichnet werden; so traten doch, feierlich von den drei Stiftern dazu aufgefordert, die meisten europäischen Könige und Fürsten, und selbst der helvetische Bundessstaat demselben bei, mit alleiniger Ausnahme Englands und Nordamerika's, die den angedotenen Beitritt ablehnten, und mit Ausnahme des Papstes und bes Sultans der Osmanen, die, mit Rücksicht auf ihre kirchliche Stellung, nicht dazu eingeladen wurden.

Die brei Monarchen, die den heiligen Bund grundeten und ihn zuerst unterzeichneten, erklärten in dieser Urfunde, "daß sie, in Folge der großen Ereignisse, welche die drei letten Jahre in Europa bezeichnet hätten, zu der innern Ueberzeugung gelangt waren, in der Verwaltung ihrer Staaten, und in ihren wechselseitigen politischen Verhält-

unterschrieben worden, und biefe Berhandlung fen nicht, wie gewohnlich, burch Bermittelung frer Minifter gefchehen; weshalb es nicht moglich mare, baß ber Dring : Regent perfonlich babei intereffirt fenn tonnte. Allein fobald bie Grundfaße biefer Uebereinfunft befannt geworden maren ; fo hatte man gefunden, daß folche, ober vielmehr die vorjuglichften, in einem hohen Grade mit den Bee finnungen ber Regierung biefes Landes übereinstimm. Eine offentliche Betanntmadung geheimen Artifel biefer Allians stritte aber mit den Grundsäßen der Pos litit, ba biefes Land nicht in directer Berbinbung bamit ftanbe. Die vereinigten Dachte maren übrigens in Betreff bes Inhalts vollig einig."

niffen mit jeder andern Regierung, nur! bie Borfchriften ber Berechtigfeit, ber drift. lichen liebe und bes Friedens gur Regel gu " nehmen." Sie vereinigten fich baber im erften Artifel, "gemaß ben Borten ber Schrift, welche allen Menfchen befiehlt, fich als Bruber ju betrachten. burch bie Bande einer mahren und unaufhörlichen Bruberschaft vereinigt zu bleiben; fich, als Lands-Leute betrachtend, bei allen Belegenheiten und in allen Gallen Gulfe und Beiftand ju leiften; und, fich ju ihren Unterthanen und ju ihren Beeren als Samilien vater betrachtent, Diefelben in bem Geifte ber Bruberlichkeit zu leiten." Deshalb follte, nach bem zweiten Artifel, zwischen ihnen felbit, und in Begiehung auf ihre Unterthanen, "als einziger Grundfaß gelten, fich gegenseitige Dienfte ju leiften, fich burch ein unerschutterliches Wohlwollen gegenseitige Buneigung zu bezeigen, und fich alle nur als Ditglieder einer und berfelben driftlichen Ration zu betrachten. Die brei verbundeten Monarchen wollten fich nur als von Gott Bevollmachtigte anfeben, um brei Zweige Giner und berfelben Familie ju regieren. namlich Destreich, Rugland und Preugen; indem fie bekennten, bag bie driftliche Nation, von welcher fie und ihre Wolfer Theile ausmachten, wirklich feinen andern Souverain habe, als ben, bem allein als Eigenthum die Macht gebort, weil in ihm allein fich finden alle Schafe ber Liebe, der Biffenfchaft, und ber unendlichen Weisheit, b. f. Gott, ben gottlichen Erlofer Jesus Christus, das Wort bes Aller-bochsten, das Wort des Lebens," Rach dem britten Artifel sollten alle Machte in Diesen beiligen Bund aufgenommen werben, welche feierlich bie geheiligten Brundfage beffelben befennen wollten, und bie Dothmenbigkeit berfelben für die Wohlfahrt ber lang erichutterten Staaten fühlten. - Bielleicht veranlafiten die Meußerungen im brittifchen Parlamente uber biefen beiligen Bund eine nabere Erflarung bes Raifers Alexander über benfelben "). Der Pring - Regent von England aber hatte ben Beitritt aus bem Grunde abgelehnt, weil, nach ber brittischen Berfaffung, jeber mit bem Muslande abgefchloffene Bertrag von ben Ministern unterzeichnet und vertreten werben muffe, babei aber ben in ber Urfunde aufgestellten Grundfagen feine volle Zustimmung gegeben. In ber Wiener Zeitung vom 26. Febr. 1816 marb bie Urfunde, ohne irgend einen Bufag, abgebruckt. Allein fpater erschien beilaufig (in ber oben angeführten Recenfion bes Berfes von be Pradt burch v. Beng. in ben Biener Jahrbuchern 1819, Gt. 1. 6. 311.) folgende Meußerung über ben beiligen Bund: "Die beilige Alliang ift weber die eingige, noch die un mittelbare Barantie bes gegenwartigen politischen Systems. Die Burgichaften, auf welchen biefes Softem junach ft ruht, find bie von famtlichen größern und fleinern Dachten abgefchloffenen Bertrage, und bie in biefen Bertragen, ober in andern feierlichen Urfunden von gleicher Rraft aufdeftellten, von allen Theilnehmern anerfannten, be-Himmten volferrechtlichen Grundfage. Dies find die pofitiven Garantieen. Die Urfunde, ber man den ehrwurdigen Namen ber beiligen Alliang beigelegt bat, ift eine per fonliche Berpflichtung ber Couveraine, biefe Grundfage und jene Bertrage beilig ju halten. Gie bat ben fur fich bestehenben positiven Bgrantieen nur eine

<sup>\*)</sup> Sie fieht in ber Allg. Beit. 1816. St. 139.

neue moralische und religiofe Sanction verlieben, und ift in fo fern allerdinge bie bochfte Barantie. - Das ift benn bie mabre Berfaf. fung bes europäischen Gemeinwefens, auf Die mahre lebendige Matur ber Dinge, auf Ordnung, Berechtigfeit und Chrfurcht vor Gott gegrundet. Europa genießt unter biefer Berfaffung augleich bie Bortheile bes alten und bes neuen Syftems. Die Elemente bes Gleich. gewichte find in eben ber Bolltommenheit, vielleicht - weil fie einfacher geworden, - in noch größerer vorhanden, als fonft; und ein Bundniß gegen bie Hebermacht murbe beute nicht ichwerer zu fliften fenn, als in irgend einer Epoche des fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Golde Bunbniffe aber entbehrlich ju machen; ben Uebeln, Die nur burch fie geheilt merben fonnten, von fernber vorzubeugen, und bie Gintracht zwifchen ben unabhangigen Staaten, bie man fouft nur burch Baffengewalt und Rabinetstunfte gesichert glaubte, burch Beranstaltungen von boberer Urt zu verburgen; - bas mar bas Riel aller Bestrebungen; bas war bas offene und boch taufenbfaltig verkannte biplomatifche Beheimniß ber besten Staatsmanner unserer Zeit. - Alle Men-Schenwerke find verganglich; alle Bertrage konnen übertreten, alle Grundfage verlegt, alle Gelübbe gebrochen werben; baß aber je ein politisches Syftem beffere Grundlagen und murdigere Barantieen gehabt batte, als bas jesige; - barüber lagt uns ohne Furcht ben Ausspruch ber Zufunft erwarten, " -

154.

Der Congreß ju Aachen. Während in ber Zwischenzeit vom zweiten Parifer

Frieden bis jum Congresse ju Machen ein außerer Friedenszustand innerhalb bes europaifchen Staatenfpftems getroffen, in ben meiften Staaten ber burch bie letten friegerischen Jahrzehende tief erichutterte, innere Saushalt neu geordnet, und in einigen fogar nicht blos bie Bermaltung zweckmäßiger eingerichtet, fonbern bas gange Staatsleben auf bie Unterlage einer meuen fchriftlichen Berfaffungeurfunde gurudgeführt mard, gabrte es freilich auch nicht felten in ber Stimmung ber burch ben legten Rampf machtig aufgeregten Bolfer. Man batte, um bie Bolfer fur ben Riefentampf gegen Rapoleon ju begeistern, ben Cenfurzwang aufgehoben und Die Preffe geluftet. Allerdings hatte Die freie Preffe viel gewirft. Indem man fich aber biefe Birfungen in Beziehung auf bas Belingen bes legten Rampfes nicht verschweigen tonnte und ihrer sich erfreute, mar man boch nicht gemeint, die Wirtungen ber freien Preffe, nach bergestelltem Frieden, auf andere Begenftande übergetragen ju feben, beren mehrmaliges Beruhren und Bervorheben nicht ohne Unbequemlichkeit fur manche Gefchafts - und Staatsmanner mar. Man befchranfte baber allmählig, fo weit bies nach ortlichen Berhaltniffen und bestehenden landesgesegen gefchehen fonnte, bie bisherige freie Preffe, und brachte baburch bier und ba die irrige Meinung hervor, als gefchabe bies, weil fich einzelne Staatsmanner und Diplomaten. wie vormals ber gefturzte Napoleon, vor ber Freiheit ber Preffe furchteten. Dazu tam, bag viele taufend junge Manner bem Sochgefühle, baß fie in ben Reihen ber Streiter gegen Napoleon geftanben hatten, ju ftarte und ju lange Dahrung gaben, und baß fie außer ber ihnen nicht abzustreitenden hohen Begeisterung für bie Sache ber Befreiung Guropa's von

ber Uebermacht eines Einzelnen — boch, mit allem Reuer ber Jugend, biefe Befreiung felbft einzig auf ibre Rechnung brachten; auch bag es ihnen ichmer ward, nach ber Ungebundenheit ber Felblager, mit bem Ernfte bes Beschäftsganges und mit ber ftillen Rube des gewöhnlichen lebens fich wieder auszusohnen. Wenn baber lebhafte Junglinge jur Beurtheilung und Ordnung ber Angelegenheiten ber Staaten in Friebenszeiten fich berufen meinten; fo mußte bies Dannern, die im Staatsbienfte ergraut waren, nicht blos auffallen, sondern auch bedentlich erscheinen. fließ die Macht von oben, bier und ba, auf ein fubnes Begengewicht von unten, bis bas lette allmählig — freilich nach icharfer Ahndung an Einzelnen gang wieder unterdruckt marb. Wie aber in allen Zeitaltern ber Bahrung und Entwickelung geheime Berbindungen und Befellschaften, unter fehr verschie-Denen Farbengebungen und fur himmelweit von einander abweichende Zwede, fich bilbeten; fo gefchah es auch in biefen Jahren. Zwar trugen fie bas Beprage ibrer Unreife und politischen Richtigfeit an fich, und ohne über 300,000 Mann, 400 Kanonen und 20 Millionen Thaler baar ju gebieten, ift es im neunzehnten Jahrhunderte ein fieberabnlicher Babn, an bemagogische Umtriebe ju benten; allein die Burbe und die Sicherheit ber Staaten verlangte, biefe gebeimen Befellichaften aufzulofen. Db übrigens bie babei angewandte Strenge burchgebends nothig mar, tann nur nach bem Berhaltniffe biefer geheimen Berbindungen zu ben ortlichen Bedurfniffen ber Bolter und zu ben ortlichen Unvollfommenheiten einzelner Staaten ermeffen werben; Die gemachte Erfahrung führte aber zu bem Ergebnisse, baß, je weniger Begenfaß zwischen ber erreichten Cultur ber Bolfer und

bem entgegenkommenden Willen der Regierung angetroffen, je mehr bas gleiche Recht für Alle gehandhabt, der Bohlstand im Innern von neuem belebt,
und Preß-, Steuer- und Soldatenzwang vermieden
ward, auch um so weniger Spuren von innern Bewegungen in der Mitte der Volker angetroffen wurden.

Daß es aber unter ben gesitteten europaischen Boltern in Franfreich verhaltnigmaßig am meiften gabrte, burfte nicht befremben. Denn in biefem Reiche mar bem Buftanbe zwanzigjahriger Ueberreigung ploblich ber Zustand erzwungener Rube gefolgt. Statt bem übrigen Europa, wie fonft, Befege vorzufchreiben, und bie ben einzelnen Reichen und Staaten erpreften Gelbsummen auf ben Beerstragen in Frantreich ankommen und verwenden ju feben, mard jest Frankreich felbst von 150,000 Europaern bewacht, und eine betrachtliche Summe, als Erfaß fur vielfache Beraubung und Berlufte, ben siegenden Machten ausgezahlt; fatt in bem, ju festen gormen ausgeprägten, Charafter ber legten zwanzig Jahre bas innere Staatsleben zu leiten', hatten bie Unmagungen und Unfpruche ber gurudgefehrten Musgewanderten eine weite Rluft zwischen bem alten und neuen Frantreich eröffnet. Dies zeigte fich bei ber neuen Bufammenfegung bes frangofischen Beeres, bei bem neuen Bablgefege (Sept. 1816), bei ber Stiftung neuer Monchs - und Monnenflofter, bei ber erneuerten Birtfamteit ber Jesuiten, bei ber von bem geiftlichen Stande gurudgeforberten Bewalt, und bei ben Unterhandlungen eines neuen Concordats zwischen Frankreich und bem papstlichen Stuble.

Bunachst wunschten die Franzosen — wiewohl bie Ausgewanderten am wenigsten — die ihren Stolz krankende und koftspielige Bewachung burch fremde

Truppenmassen entfernt zu sehen. In ber That gelang es auch ben Unterhandlungen bes Herzogs von Richelieu im Jahre 1816, daß bereits im Jahre 1817 ein Funftheil des Occupationsheeres abging, so wie gleichzeitig die Masse der Privatsorberungen der Ausländer an Frankreich auf eine allgemeine runde Summe gesest, und diese in eine beständige Rente verwandelt ward.

Noch wichtiger war aber bie Bestimmung bes Machner Congreffes im October 1818, wo nicht nur von ben versammelten Monarchen Die vollige Burudberufung bes Beobachtungsheeres ausgesprochen, fonbern auch Franfreich in Die Reihe ber funf europaifchen Sauptmachte - wie gur Zeit bes Wiener Congreffes - wieder aufgenommen ward. Wenn manche europaische Rabinette gu Machen eine abnliche Berfammlung, wie ju Bien, eine Ergangung ber gu Wien genommenen Berabrebungen und Beschluffe, so wie bie Erledigung ber feit bem Jahre 1815 an bie Tagesordnung gefommenen politischen Fragen erwarteten; fo fanden fie fich befto mehr uberrafcht burch bie Erflarung ber Sofe von Petersburg, Wien und Berlin: "baß, ba fich ber Congreß gu Nachen nur mit ber Frage beschäftigen follte, ob Franfreichs Befegung jur Erhaltung feiner Rube noch langer nothig fen, ober nicht, biplomatifche Agenten mit anderweitigen Aufträgen nicht zugelaffen werben murben." Go verfammelten fich ju Machen perfonlich blos bie brei Monarchen von Rugland, Destreich und Preugen, und von ben Diplomaten Europa's bie Fürsten Metternich und Sardenberg, Graf Bernstorff, Graf Reselrode, Capo d'Istrias, Lord Castlereagh, und ber Bergog von Richelieu. Außerbem erschien bafelbft

ber Berzog von Bellington, ber Oberbefehlshaber bes Beobachtungsheeres, burch bessen Bermittelung nicht blos die Raumung Frankreichs entschieden, sondern auch dem französischen Reiche eine sehr bedeutende Summe (15 Mill.) an den zu leistenden Zahlungen. erlassen ward.

Nach der diplomatischen Beendigung dieser Angelegenheit, luden (4. Nov.) die Minister der vier Hauptmächte, im Namen ihrer Monarchen, den Herzog von Richtlieu ein, ",daß Frankreich von nun an seine Rathschläge und Bemühungen zur Erhaltung der Ruhe und des Friedens in Europa mit den ihrigen vereinigen möge." Am 12. November gab darauf der Herzog von Richtlieu die Erklärung, "daß sein Souverain den Antrag der verbündeten Monarchen, seine Rathschläge und Bemühungen mit den ihrigen zur unausgesesten Arbeit an einem so heilsamen Werke zu vereinigen, mit der größten Bereitwilligkeit annehme."

So trat das bourbonische Frankreich in die Neiße ber europäischen Großmächte ein, mit einer gewichtvollen Stimme bei der Entscheidung der politischen Hauptangelegenheiten des Erdtheils. Wenn nun auch damals Manche als einen diplomatischen Mißgriff es betrachteten, daß in die fest abgeschlossene Quadrupleallianz, ohne dringenden Grund, ein fünster Staat ausgenommen worden wäre, und zwar ein Staat, der noch vor kurzem über halb Europa ein drückendes Uebergewicht ausgeübt, und sich mit weniger Vereitwilligkeit der, beinahe ein Vierteljahrhundert aus seiner Mitte abwesenden, vormaligen Regentendynastie angeschlossen hätte; so zeigte doch der Erfolg, daß Europa von dem bourbonischen Frankreich nicht gefährdet werden würde, und daß die regierende Opnastie mit beson-

berer Vorliebe zu Ruglands politischen Ansichten sich Der Schluß bes Nachner Congresses hinneigte. warb, mit feinen Ergebniffen, burch ein von v. Gen & entworfenes, und von ben Diplomaten ber funf Hauptmachte unterzeichnetes, Protocoll, und burch eine an bemfelben Tage erlaffene und gleichmäßig unterzeichnete Declaration ") (am 15. Nov.), bem ubrigen Europa befannt gemacht. In bem Protocolle geben Eingangsweise Die Minister ber funf Machte bavon aus, baß Frankreich, nachdem es bie Stelle wieder eingenommen habe, welche ibm im Systeme von Europa gebubre, ben friedlichen und wohlwollenden Gefinnungen fich anschließe, von benen Die fammtlichen Souveraine befeelt maren, um die allgemeine Rube zu befestigen. "Es hatten baber bie Bofe, nach reiflicher Ermagung ber Grundfage, auf welchen die Erhaltung ber in Europa - mittelft bes Tractats vom 30. Mai 1814, bes Wiener Receffes und bes Friedensschlusses vom Jahre 1815 - wieberhergestellten Ordnung ber Dinge beruhe, einstimmig anerfannt, und erflatten bem jufolge: 1) baß fie fest entschloffen maren, sich meber in ihren Berbaltniffen gu einander, noch in benen mit anbern Staaten , von bem Grundfage ber innigsten Ginigfeit gu entfernen; eine Ginigfeit, Die burch bie Banbe bruberlicher Freundschaft, welche bie Souveraine unter fich gefchloffen batten, noch fraftiger und unaufloslicher geworden mare; 2) daß biefe Berbindung, auf fein besonderes Intereffe und feine Berechnungen bes Mugenblides gegrundet, feinen andern Zwed habe, als die Erhaltung bes allgemeinen Friedens, gegrun-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 8. p. 554; auch in Luders biplom. Archive, Th. 2. S. 729.

bet auf die gewiffenhafte Wollziehung ber in ben Wertragen vorgeschriebenen Berpflichtungen, und Anerfennung aller baraus hervorgebenben Rechte; 3) baß Frankreich, burch bie Wieberherstellung ber legitimen, constitutionellen monarchischen Dacht mit ben übrigen verbunden, Die Berpflichtung übernehme, fortan gur Erhaltung und Befestigung eines Spftems mitzuwirfen, welches Europa ben Frieben gegeben habe, und allein bie Dauer beffelben fichern tonne; 4) bag, wenn bie Machte, welche ben gegenmartigen Befchluß gefaßt batten, fur Die Erreichung bes ausgesprochenen Zwedes, besondere Zusammenfunfte ber Monarchen, ober beren Minifter, nothig finden follten, dies jedesmal vorher burch biplomatifche Mittheilungen werde eröffnet werden; boch baß auch in bem Falle, wenn über bie Intereffen anderer Staaten verhandelt murbe, biefe an ben Busammenfunften Theil zu nehmen berechtigt fenn follten; und 5) bag biefe gefaßten Befchluffe burch eine Declaration ber funf Machte gur Renntniß aller europaifchen Sofe gebracht werben follten." - Die übrigen Regierungen in Europa erhielten barauf in ber amtlichen Declaration, im Namen ber funf Machte, Die Mittheilung ber Ergebniffe bes Aachner Congresses und bie von ben Congregmachten aufge-Rellte Unficht bes neuen politischen Syftems in Europa. nach feinen Grundlagen, nach feinem offentlichen Charafter, und nach ben ihm gutommenden Gemabrlei-Denn Diefe Erflarung fprach es aus, "baß burch ben Beschluß ber Berbunbeten, bas Occupationsheer aus Frankreich jurudjugiehen, Die Beruhigung Europa's vollendet, und die jufunftige Rube beffelben burch die innige Berbindung ber Monarchen, welche Theilnehmer biefes Syftems geworben maren,

am sichersten gewährleistet fen. Der Zweck biefer Berbindung fen eben fo einfach, als groß und mobl-thatig. Denn fie beabsichtige feine neuen politischen Beranderungen in den vertragsmäßig bestimmten Berbaltniffen ber Staaten; nur ben Frieden fuche fie gu erhalten, und die Unwandelbarfeit ber Berhandlungen, burch welche ber Friede begrundet und befestiget worden fen. Es hatten baber bie Monarchen, bei ber Bildung Diefer Verbindung, als hauptgrundlage berfelben ihren unwandelbaren Beschluß betrachtet, nie meber unter fich, noch in ihren Berhaltniffen ju an-Dern Staaten, von ber ftrengften Beobachtung ber Borichriften bes Bolferrechts abzuweichen, welche allein, in ihrer Unwendung auf einen bleibenden Buftand bes Friedens, die Unabbangigfeit jeder Regierung und bie Festigfeit ber allgemeinen Berbindung fichern fonnten. Getreu biefen Grundfagen, wollten fie Diefelben bei allen Berfammlungen aufrecht erhalten, wo sie entweder felbst oder burch Bevollmächtigte erscheinen wurden, um entweber ihre besondern Intereffen gemeinschaftlich gu verhandeln, ober Bragen ju entscheiben, mofur anbere Regierungen ihre Dagwischenfunft formlich aufrufen murben. Derfelbe Beift, ber ihre Rathe und ihre biplomatischen Mittheilungen befeele, werbe auch in folden Berfammlungen berrichen; bie Rube ber Welt werbe beständig ihr Beweggrund und ihr letter Zweck fenn. Mit Diefen Gefinnungen batten fie bas Gefchaft, bas ihnen jugefommen mare, vollendet; auch wurden sie nie aufhoren, fur beffen Befestigung und Vervolltommnung zu wirfen. erfennten es babei feierlich an, baß bie Pflichten gegen Bott und die Wolfer, Die fie beherrichten, von ihnen verlangten, ber gangen Welt, fo weit es in ihrer

Macht ftebe, Mufter ber Gerechtigkeit, ber Eintracht und Mäßigung zu fenn; so wie fie fich glucklich priesen, von nun an alle ihre Bemühungen nur dem Schuße ber Kunste des Friedens, dem Bachsthume ber innern Bohlfahrt ihrer Staaten, und der Erweckung der Gefühle der Religion und Sittlichkeit weißen zu können, deren herrschaft durch das Ungluck der Zeiten zu sehr geschwächt worden ware."

Diese Declaration, indem sie von dem Besondern zu den allgemeinen Angelegenheiten des ganzen Erdetheils, und zu den Grundsaßen des neuen, seit Napoleons Sturze begonnenen, politischen Systems überging, enthielt nicht nur die eigene Ansicht des neuen politischen Systems der fünf Hauptmächte, sondern auch zugleich den Maasstab für die Stellung der übrigen europäischen Mächte und Staaten, die zu dem Aachner Congresse feine Einladung erhalten hatten, zu den fünf Hauptmächten.

Die Wichtigkeit ber in bieser Schlußerklarung bes Aachner Congresses aufgestellten Grundsaße mard allgemein in Europa anerkannt und gefühlt; auch sind sie mit strenger Folgerichtigkeit auf den spätern Congressen zu Troppau-Laybach und zu Verona, in Veziehung auf die Angelegenheiten Neapels, Piemonts, Spaniens, und Griechenlands, sestgehalten und angewandt worden. — Um aber den Beforgnissen im Voraus zu begegnen, welche über die von den fünf Hauptmächten gemeinschaftlich in Anspruch genommene Entscheidung der wichtigsten europäischen Fragen, und über die noch unbestimmt gelassene Form der Einmischung derselben in die innern Angelegenbeiten andrer Staaten, bei den Regierungen sich regen könnten, die zu Aachen nicht vertreten wur-

ben, warb in ber Petersburger Zeitung vom 18. Dec. 1818, unmittelbar vor bem Abdrucke ber Befchluffe bes Machner Congresses, folgendes erflart: "Indem wir den Sauptact und die beim Schluffe ber freundschaftlichen Conferengen befannt gemachte De claration mittheilen, halten wir es fur nothig, ju bemerten, bag biefe mertwurdigen Acten gang und gar feine Bedingungen enthalten, bie bem ichon von allen Machten angenommenen Syfteme ber Ginmuthigfeit und ber Freiheit in ben Grundfagen fremb find, fondern vermittelft deffen, ohne boch irgend jemands Unabhangigfeit anzugreifen, jugleich alle feparate Bundniffe, Die mit bem Gangen ber allgemeinen politischen Maffe nicht verträglich find, verworfen merben, und bie Rechte, Bortheile und Pflichten einer jeden europaischen Regierung gesichert, und auf die allerzuver-laffigste Urt vereinigt sind." — Etwas milber lautete Die eigene Erflarung bes Concipienten ber beruhmten Machner Declaration barüber in ben (bereits angezogenen) Wiener Jahrbuchern, 1819, St. 1. S. 314 ff. ,, Nirgends ift in ben Zachner Berhandlungen ein Wort, bas auf ein neues Tribunal, auf ein Umphittyonengericht hindeutet. Die Souveraine, ober ibre Minister, sprachen in jenen Dentmalern nie anders, als im eigenen Damen, von ihren eigenen Berhandlungen, Grundfagen und Bunichen; fie ichreiben feinem anbern Staate Regeln por; fie maßen fich über Miemand ben entfernteften Schein von Suprematie ober Berichtsbarfeit an; fie erflaren, baß fie, felbft bei funftigen perfonlichen Bereinigungen, wenn ihr gemeinschaftliches Intereffe bergleichen rathfam machen follte, fich nie mit ben Angelegenheiten frember Staaten, es fen benn, . baß fie ausbrudlich baju aufgeforbert wur-

ben, beschäftigen wollen."-Auf abnliche Beife, wie bas altere Syftem bes politischen Bleichgewichts, bei ben feit bem Jahre 1789 neueingetretenen Berhaltniffen, nicht mehr ausgereicht hatte; eben fo auch bas bis babin geltenbe practifche europaische Bolferrecht. Bie namlich an bie Stelle denes frubern Spftems bes politischen Gleichgewichts Die Ibee eines Centralftaates mit ben ihn umfreifenben und von ihm abhangenben Bunbesftaaten, im Jahre 1814 aber wieder, an Die Stelle bes politischen Uebergewichts Franfreichs, die Leitung der europäischen Ungelegenheiten von funf verbundeten Sauptmachten getreten mar; fo erhielt auch bas practifche europaifche Bolferrecht feit bem Jahre 1814 eine Erweiterung burch bie brei neuen politischen Grundfage: Des monarchifchen Princips, ber legitimitat, und bes Rechts ber Einmifchung in Die innern Angelegenheiten eines anbern Staates, namentlich bei ber Begrundung neuer fchriftlicher Berfaffungsurfunden. Es fonnte, bei ber neuen Ausprägung biefer politisch - biplomatischen Brundfage, weder an Unbehulflichkeit, noch an Uebertreibung in ihrer Entwickelung von politischen Schriftftellern fehlen. Daber mard jene Unbehulflichkeit für Die Spotter eine Zielscheibe bes Wiges, so wie biefe Uebertreibung bie Bemuther aufreigte und jum Theile Allein die Wahrheit liegt in der Mitte, ober richtiger: fie fteht weit uber ber Unbehulflichfeit, Die fie mit wenigem Beschicke vertheibigen, und ub er ber Uebertreibung, Die bas Rind mit bem Babe ausschütten will. Unverfennbar find jene Grundfaße in ben Rreis ber Wirklichfeit eingetreten, b. f. auf ben Zustand ber bestehenden Staaten bezogen und angewandt worden, mithin auch in die Wiffenschaft

bes practifchen Wolferrechts übergegangen. Dach ber Stellung Diefer Dogmen gur Gefchichte und gur Biffenichaft, fann aber unter bem monarchifden Princip nur die Sesthaltung bes Grundsages verftanben werben: bag in ber Mitte bes europaifchen Staatenspftems nie eine Monarchie in eine Republik verwandelt, und jedem Berfuche Diefer Art burch bie gemeinsame Rraft aller europäischen Regenten entgegengewirft und gewehrt werde. Auf gleiche Beife hat, nach Gefchichte und Bolferrecht, ber Grundfas ber Legitimitat ben einzigen rechtlichen Sinn: bak feine in einem europaischen Reiche regierende Dynaftie von einem, burch Bufall ober Usurpation gur Berr-Schaft emporstrebenben, Individuum und überhaupt von feinem neuen Regentenhaufe aus bem Befige feiner, von bem eigenen Bolte und von allen übrigen europaischen Ronigen anerfannten, Regierungerechte verbrangt werbe. In Diefem Sinne verlangt nicht blos bie Rube Europa's - benn biefe mare immer nur ein, ben bobern Intereffen bes Rechts untergeordneter, 2med, - es verlangt die ewige Thee bes Rechts felbft, bag bas monarchifche Princip in allen, bis babin nicht als Republifen gestalteten, Staaten bestebe, und Die Le gitimitat überall gelte, wo nicht in ber Grundverfaffung bes Reichs feit Jahrhunderten bas Bable recht ber Regenten gilt. Da nun biefes Bablrecht, feit bem fiebenzehnten Jahrhunderte, in Bohmen, Une garn und Danemart, und feit bem Untergange Polens auch in Polen erloschen, und felbst in Schweden, bei ber Dynastieveranderung im Jahre 1809, bas Er brecht ber neuen, auf ben Thron berufenen, Donaftie anerkannt worden ist; fo besteht, feit der Ber-ftellung der Bourbone in Frankreich, Spanien und Reapel, und feit ber Berftellung ber vorigen Dyna-

Ricen in Portugal, Sardinien, Toffana und Modena, ber Grundfaß ber legitimitat practifch, in bem oben bezeichneten Ginne, innerhalb bes europaifchen Gtaatenfoftems .- Es war zugleich eine, weber in ber Theorie begrundete, noch durch die Geschichte bes legten Jahrgebends bestätigte, Uebertreibung, wenn Gingelne behaupteten, daß neue Berfaffungsurfunden für die feste Gestaltung bes innern Staatslebens gegen bas monarchische Princip und gegen bas Princip ber Legitimitat ftritten. Dies haben bie Ronige von Großbritannien, von Nieberland, von Franfreich, von Polen und Schmeben nicht gemeint, benen gewiß fein europaischer Diplomat die Anerkennung nnb Festhaltung bes monarchischen Princips und bes Princips ber Legitimitat abftreiten wird. Go liegen bie auf geschichtlichen Thate fachen bes beutigen Europa berubenden Grundfage bes practischen Wolferrechts tiefer begrundet, als bag bie Ultra's einer Camarilla, ober bie Ueberspannungen ber Demagogen fie ju verbachtigen und ju ericbuttern vermochten. Das fonigliche Europa neunzehnten Jahrhunderts flugt fich baber auf bas monarchische Princip und auf die Legitimitat; ber Bund ber Ronige muß jedem Berfuche gelten. ber eine Monarchie in eine Republit verwandeln, ober einen Usurpator und Emporfommling an die Stelle eines, nach bem Erbrechte gum Throne berufenen. Rurften bringen wollte.

Schwieriger, als biefe beiben vollferrechtlichen Dogmen, ift bas pritte Dogma: ber Berechtigung gur Einmischung in bie innern Angelegenheiten andrer Staaten. Denn zugestanden, baß, nach der im europäischen Staatenschleme practisch anerkannten Geltung des monarchischen Princips und des Princips der Legitimität, eine

folde Einmischung bes Auslandes rechtlich fatt finden barf, fobald irgend ein monarchischer Staat in eine Republif vermandelt, oder an die Stelle bes erblichen Regentenhauses eine andere Onnastie gebracht merben follte; fo betrifft ber zweite Fall Diefer Ginmifchung bie in irgend einem Staate eintretenbe neue Beffaltung ber Berfaffung, ober bie Burudführung ber Unterlage bes gefammten innern Staatslebens auf eine Schriftliche Berfaffungeurfunde, als Bertrag zwifchen bem Burften und bem Bolfe. Das philoforhische und bas practische Bolferrecht beruhen beibe auf bem unerschutterlichen Grundfage: baß jeber felbftftanbige und unabhangige Staat berechtigt ift, ohne Ginmischung bes Auslandes, fich eine eigenthumliche Verfassung zu geben. Dies bat thatfachlich die Verfaffung Großbritanniens, die Verfaffung Schwebens vom Jahre 1809, Die Werfaffung Frankreichs unter Napoleon und unter ludwig 18, und bie Werfaffung des Niederlands vom Jahre 1815 bewiefen. Allein in anbern Reichen bat - namentlich feit bem Machner Congresst - bei bem Gintritte folder Berhaltniffe, eine erfolgreiche Ginmifchung bes Muslandes ftatt gefunden, und bie, auf ben Machner Congreß folgenden, Congresse ju Troppau - Lanbach und ju Berona haben junachft mit ber Entscheidung biefer großen Aufgabe fich beschäftigt. Bevor aber noch bie Thatfachen im innern Staatsleben Spaniens, Portugals, Meapels und Sardiniens eintraten, welche gur weitern Erorterung und practifchen Bermirflichung ber bochft schwierigen politischen Grage uber bas Recht ber Einmischung in bie innern Angelegenheiten anbrer Staaten führten, gab ber bereits mehrmals angeführte Recenfent ber Schrift bes be Prabt (in ben Wiener Sabrb.

1819, St. 1.) sein Urtheil barüber babin ab: "Die allgemeinen Grundfage, bie bei biefem und abnlichen Problemen jur Richtschnur blenen, find benen langft betannt, beren Pflicht es ift, fie ju ftubiren; und ber Machner Congreß icheint feine Reigung gehabt ju haben, über irgend ein Capitel bes Staats - und Bolferrechts neue Grundfage aufzuftellen. Inwiefern Ginmifchungen als Musnahmen ftatt finben ; bas untersuchen verftanbige Manner nur , wenn außerorbenliche Salle und bringenbe Umftanbe fie baju aufforbern." in biefer Ertlarung felbft, Die Ginmifchung Des Auslandes in die innern Angelegenheiten eines felbstftanbigen und unabhangigen Staates nicht als ein Recht, fonbern als ein Problem ber Staats. Bunft betrachtet wird; fo ift auch - noch vollig abgefeben von bem nachbrudlichen Biberftanbe Großbritanniens gegen biefen Brundfaß, bie, feit ber Zeit erfolgte, thatfachliche Ginmischung ber europaischen Großmachte in Die innern Angelegenbeiten andrer europaifchen Staaten gunachft als Sache ber Politif behandelt worden. Denn von ber Seite bes Rechts murbe eine folche Einmifchung blos in bem einzigen Falle verftattet fenn, wenn burch die neue Gestaltung bes innern Staatslebens eines Reiches Die Rachbarftaaten in ihrem innern Staatsleben ununterbrochen bebrobt murben. Bon Seiten ber Politif aber hat - boch nicht mit allgemeiner Uebereinstimmung ber europaischen Machte - eine folche Ginmischung ftatt gefunden, wenn bie neue Berfaffung nicht von bem Regenten, als Ausfluß feiner Souverainetat, gegeben, ober wenigstens nicht von ihm und ben Bertretern bes Volfes gemeinsam berathen, sondern, unmittelbar ausgehend von den Vertretern des Volfes, den Regenten zur Annahme vorgelegt und ihnen, gegen ihren Willen, bei bedeutender Beschränkung der Regentenrechte und bei der Versammlung der Volfsvertreter in einer einzigen Kammer, ausgedrungen wurden.

Je langer und lebhafter über bie Bilbung fan-Difcher Verfassungen in allen teutschen Bunbestragten auf bem Wiener Congresse, und im Jahre 1819 gu Rarisbab von neuem beshalb berathichlagt marb. und je entschiedener bie tofung biefer großen und Schwierigen Aufgabe ber Mittelpunct ber Berathungen auf ben Congressen zu Troppau - Lanbach und zu Berong war; befto weniger barf in ber neuesten Beschichte bes europaischen Staatenspftems eine Theorie übergangen werben, bie nach ihrem gur und Biber nicht blos in ben Studirftuben ber Belehrten, fondern in ben außerordentlichen Berfammlungen ber erften Diplomaten Europa's verhandelt, und jum Theile auf ben Schlachtfelbern Italiens und Spaniens unter bem Donner ber Ranonen entschieden marb. war es, nach ben Worgangen bes legten Jahrzehends, nicht junachft bie Ibee einer rechtlichen Staatsverfaffung, eines ichriftlichen Grundvertrages in Monarchieen und Republifen, fondern nur bie, in einzelnen Staaten verfuchte, neue und von ben Diplomaten bes Auslandes gemißbilligte Form ber Berfaffungen, Die man mit biplomatischen und friegerischen Baffen befampfte, mabrend man - schon nach ber Rudficht auf Die eigene Unabbangigkeit - im Allgemeinen keinem Reiche bas Recht verkummerte ober absprach, fein inneres leben auf eine selbstständige, ihm eigenthumliche und zeitgemäße, neue Unterlage jurudjuführen, fobald biefelbe nur von dem legitimen Regenten entweder unmittelbar ausging, oder boch von ihm mit feinen Stan-

ben berathen und genehmigt ward.

Nur im lichte diefer drei neuaufgestellten vollerrechtlichen Grundfage ift es möglich, den Sinn und
Charafter der seit den legten zehn Jahren herrschenden Staatskunft und Diplomatie, und das Verhältniß
sehr vieler bochst einflußreicher Thatsachen der Geschichte zu diesen Grundfagen, zu verstehen und nach
ihren Folgen zu ermessen.

#### 155.

# Der Miniftercongreß ju Rarlsbab.

Jebe acute Rrankheit wird burch eine Rrifis entschieden; fo auch die politische. Die in mehrern europaischen Reichen, und namentlich innerhalb bes teutschen Staatenbundes, feit bem Jahre 1815 vorberrichende Bahrung, fonnte, wie fie mar, nicht Die Art und Beise ihrer Entscheidung warb aber burch einige überraschend eintretenbe Ereigniffe bestimmt. Denn mabrent von vielen teutfchen Junglingen, bie in bem Rampfe gegen Frantreich mit Begeifterung und Chre gefochten hatten, Die Ibeen und Ibeale bes Maturrechts mit einer Lebenbigfeit ergriffen murben, als maren fie ohne Schwierigfeit, und in möglichft furger Zeit, im europaischen Staatenfpfteme ju verwirflichen, überfchritt ein gebobrner Teutscher in ruffischen Staatsbienften, Muguft von Rogebue, eben fo bie Grengen feiner glucklichen Talente, wie feiner bochft burftigen gelehrten Renntniffe, als er fich von ber bramatischen Dichtfunft jur Staatsfunft mandte, und in feinem ,, lite-

rarifchen Wochenblatte" mit bem feden Uebermuthe, ber nur ber Oberflachlichkeit eigen ift, Die gefammten teutschen Schriftsteller - Die rubigen Forscher, wie Die Aufsprudelnben, bie Belehrten, wie bie Schmager auf eine Beife hofmeisterte, bie auf die Dauer Er-bitterung gegen ben Dichter bes "Rindes ber Liebe, Der Sonnenjunfrau, und ber eblen luge" erregen mußte. Besonnene Manner, bie mußten, mas fie wollten, und auch, mas Rogebue wollte, befurchteten, bei Alexanders tiefer Ginficht, feine nachthei-· ligen Wirfungen von Rogebue's gehaffigen Schilberungen in Petersburg, wenn gleich ein angebenber rufficher Diplomat, von Stourbja, bie Rogebue'ichen Ansichten in einer auf bem Machner Congresse überreichten - und in Paris gebruckten - Dentfchrift hochst mangelhaft und einseitig verarbeitet, und namentlich bas Unglud ber Welt und ber Reit auf Die teutschen Universitaten, Die er nicht fannte, guruck geschoben hatte. Unbebeutenbe und schlechte Bucher werden, nach ber Ordnung ber Dinge, Maculatur; Deshalb hatte niemand biefem unvermeiblichen Schickfale ber Schriften von Rogebue und Stourbza porgreifen follen. Denn mit gang andern Grunden, und mit gang andern Baffen, mußte ber Beift ber Reit befampft werben, als biefe beiben Manner, Die aller gefchichtlichen und ftaatbrechtlichen Liefe ermangelten. es nach bem Maage ihrer geistigen Rraft und Ginficht vermochten; allein eben fo wenig taugten auch Die Junglinge, die im October 1817 auf ber Bartburg fich verbrubert hatten, ju Vormundern bes Geiftes ber Zeit. Borübergegangen von felbft mare aber biefer teutichthumliche Ueberreiz, mit feinen altteutichen Roden (von benen unentschieben blieb, ob fie, nach bem Schnitte, ben Zeiten ber falischen, ober

ber hohenstausischen, ober ber habsburgischen Raiser angehörten), und mit seinen Turnübungen, sobald bie Generation von Jünglingen, die sich, als Nachseier des Befreiungskrieges, in solchen Zusammentünften, Reden und Uebungen gesiel, nach fünf bis sechs Jahren im Staatsdienste angestellt worden wäre, weil dieser, in der Regel, keine Zeit zu demagogischen Umtrieben übrig läst. Höchstens konnten die Ueberlauten für den Augenblick unter strengere Disciplin gesest werden.

Als aber aus ben Rreifen biefer bewegten teutfchen Jugend Sand aus Bunfiebel von Jena nach Mannheim eilte, und (23. Marg 1819) bem Staatsrathe von Roge bue ben Dolch ins Berg fließ; und balb barauf (1. Jul.), boch unter anbern Ber-baltniffen, ber Apotheter ioning ben naffauischen Prafibenten Ibell ju Schwalbach ebenfalls ju ermorben beabsichtigte; ba beschloffen viele ichon langft beforgte, und mit ber vorherrichenben öffentlichen Stimmung bochft unzufriedene, Staatsmanner Teutschlands - im Ginverstandniffe mit ben Diplomaten bes Auslandes, - Diefen fuhnen innern Bewegungen und frei ausgesprochenen politischen Meinungen mit Nachbruck und Strenge Maas und Riel zu fegen. So trafen im August 1819 gu Rarlebad febr viele teutsche Minister und Diplomaten zusammen, nachbem, vor ber Eroffnung biefes Ministercongresses, bie Furften von Metternich und von Sarbenberg vorläufig sich ju Teplis (vom 28. July bis 2. Mug.) besprochen hatten. In Rarlsbad vereinigten fich baber bie Abgeordneten von Deftreich, Preugen, Bapern, Sachsen, Sannover, Wirtemberg, Baben, Sachsen - Beimar , Daffau und Medlenburg über

folgende Gegen ftanbe \*), bie am 20. Sept. ju Frankfurt am Main offentlich bekannt gemacht mur-Sie betrafen theils die Ungewißheit über ben Sinn und die baraus entspringenden Migdeutungen bes 13ten Artifels ber teutschen Bundesacte; theils Die unrichtigen Vorstellungen von den der Bundesversammlung zustehenden Befugniffen, und bie Ungulanglichkeit ber Mittel, wodurch biefe Befugniffe geltend ju machen maren; theils bie Gebrechen bes Schul- und Universitatsmefens; theils ben Difbrauch ber Preffe, und insbesondere den mit ben Beitungen, Beit - und Blugichriften bisher getriebenen Weil aber Die Bunbesversammlung biefe Begenftanbe unverzüglich in Berathung nehmen follte; fo legte ber oftreichische Prafidialgefandte berfelben bie Entwurfe baju vor, fo wie jur Ernennung einer befondern Centralcommiffion. Bon europäischem Intereffe maren junachft die erfte, britte und vierte Aufgabe. In Beziehung auf die Ungewißheit über ben Sinn bes 13ten Artifels ber Bunbesacte und bie Migdeutung deffelben erflarte fich ber Prafidialgefandte babin: "Als bie erlauchten Stifter bes teutfchen Bunbes, in bem Zeitpuncte ber politifchen Biebergeburt Teutschlands, ihren Bolfern in ber Erhaltung ober Wieberherstellung ftanbifcher Berfaffungen ein Pfand ihrer liebe und ihres Bertrauens zu geben beschloffen, und gn Diefem Ende ben 13ten Artifel ber Bundesacte unterzeichneten, faben fie allerdings voraus, bag biefer Artitel nicht in allen Bunbesftaaten in gleichem Umfange und gleicher

<sup>\*)</sup> Allgem. Zeit. 1819. St. 276 ff. — und teutsch und französisch in b. Archives diplomatiques, T.4. p. 117 sqq. (Stuttg. et Tub. 1824. &)

Form ") murbe volljogen merben tonnen. große Berichiebenheit ber bamaligen lage ber Bunbesftaaten, von welchen einige ihre alten lanbftanbiichen Verfaffungen gang ober jum Theile beibehalten, andere bie vorber befeffenen gang verloren, wieber andere bergleichen Berfaffungen nie gehabt, ober fcon in frubern Zeiten eingebußt hatten, mußte nothwendig eine eben fo große Berfchiebenbeit in ber Behandlung biefes wichtigen Gegenstandes herbeiführen, eine Berschiedenheit, bie burch die neue Bestimmung ber Territorialgrenzen burch bie Bereinigung ungleich conftituirter lander ju einem Befammtstaate, burch bie Berichmelzung folcher Bebiete, benen lanbftanbifche Berfaffungen mehr ober weniger fremb maren, mit Provinzen, worin fie von Alters ber bestanden, noch im hoben Grade vermehrt werben mußte \*\*). - -

Abgeschen von allen besondern, von oben ober von unten kommenden, Schwierigkeiten bei der Bile bung ständischet Berfassungen, hinderte schon die Berfchiedenheit ber Stellung des geistlichen Standes in den katholischen und protestantischen Staaten des Bundes die Gleichsormigkeit des Maasstabes.

<sup>\*\*)</sup> Es barf babei nicht vergessen werben, baß, bereits anberthalb Jahre vor bieser Erklarung, bie Gessandert von Preußen und Destreich über biesen Gegensstand sich mit Bestimmtheit auf dem Bundestage ausz gesprochen hatten. So der preußische Gesandte am 5. Febr. 1818: , daß seine Regierung, nach Berlauf eines Jahres, den Bund von dem Fortgange und der Lage ihrer ständischen Einrichtung in Kenntniß setzen werde, und daß sie dasselbe von allen übrigen Staaten wünsche, welche noch keine Stände hätten." Auf ähuliche, noch stärkere, Beise der Gesandte Destreichs am 6. Apr. 1818: "Der 13te Artikel der Bundesacte besteht; er muß daher ausgessährt werden, und es sollen es musses gesährt werden, und es sollen es musses

Die aber haben die Stifter bes teutschen Bunbes voraussegen konnen, bag bem 13ten Artifel Deutungen. Die mit ben flaren Worten beffelben im Wiberfpruche ftanben, gegeben, ober Folgerungen baraus gezogen werden follten, die nicht nur ben 13ten Artifel, fonbern ben gangen Tert ber Bunbebacte in allen feinen Sauptbestimmungen aufbeben, und bie Fortbauer bes Bundesvereins felbft bochft problematifch machen wurden. 'Die haben fie vorausfegen tonnen, bag man bas nicht zweibeutige landftanbifche Drincip mit rein bemofratischen Grundfagen und Bormen verwechseln, und auf diefes Migverftandnig Unfpruche grunden murbe, beren Unvereinbarteit mit ber Erifteng monarchischer Staaten, welche (mit unerbeblicher Ausnahme ber in Diefen Berein aufgenom. menen freien Stadte) Die einzigen Bestandtheile bes Bundes fenn follen, entweder fofort einleuchten, ober boch in turger Zeit offenbar werben mußte. wenig ichien bie Beforgniß gegrundet, bag man irgendwo in Teutschland bem Bedanten Raum geben wurde, burch bie ben lanbftanbifchen Berfaffungen gu verleihende Form bie mefentlichen Rechte und Attribute bes Bundes felbft beschranken, oder, wie wirklich bereits versucht worden, unmittelbar angreifen, mithin bas einzige Band, woburch gegenwartig ein teutscher Staat mit bem anbern, und bas gefammte Teutschland mit bem europais ichen Staateninfteme verfnupft mirb, auf. lofen ju wollen. Gleichwohl haben fich alle biefe fchmeren Difverftandniffe und Brrthumer entwickelt. ---

allen teutschen Staaten fanbische Berfaffungen bestehen, und folglich ba, wo es deren keine giebt, eingesührt werden."

Die Grunde, welche die Bunbesversammlung fruber bestimmt hatten, auf bas Berfaffungswefen einzelner Bunbesftaaten nicht unmittelbar einzuwirken, muffen jest bobern Rucfichten Plas machen. teutsche Bund nicht zerfallen, wenn Teutschland nicht allen Schredniffen innerer Spaltung , gefeglofer Billfuhr und unheilbarer Zerruttung feines Rechts - und Boblftanbes Preis gegeben werben foll; fo muß es fur die wichtigfte feiner Ungelegenheiten, für bie Bilbung feiner funftigen Berfaffungen, eine fefte, gemeinschaftlich anerfannte Grundlage gemin-Es muß baber eins ber erften und bringenbften Geschäfte ber Bunbesversammlung fenn , ju einer grundlichen, auf alle Bundes ftaaten, in welcher Lage fie fich auch gegenwartig befinden mogen, anwendbaren, nicht von allgemeinen Theorieen ober fremben Muftern, fonbern von teutichen Begriffen, teutichem Rechte und teuticher Beschichte abgeleiteten, vor allem aber ber Aufrechthaltung bes monarchifchen Princips, bem Teutschland nie ungeftraft untreu werden barf, und ber Aufrechthaltung bes Bunbesvereins, als ber einzigen Stuge feiner Unabhangigfeit und feines Friedens, vollkommenen angemeffenen Auslegung und Erlauterung bes 13ten Artifels ber Bundesacte ju fchreis ten." - Ungeachtet biefer Erflarung, marb boch nicht bei ber Bundesversammlung, sondern auf bem Ministerialcongresse ju Bien, Die Lofung Diefer fcmeren Aufgabe versucht.

Die Darstellung ber Mittel jur Beseitigung ber Gebrechen bes teutschen Schul- und Universitätswefens ging in ber Einleitung von ber boben politischen Bebeutsamkeit biefer Anstalten aus:

"einmal weil in Teutschland bie Bilbung gur öffentlichen Wirksamkeit und jum Staatsdienste ben boben Schulen überlaffen ift; fobann, weil biefe hoben Schulen ein Sauptglied in bem Befammtverbanbe ber Teutschen find; endlich, weil Teutschland feinen von Alters ber berühmten lehrinftituten einen Theil bes Unfebens und bes bamit verfnupften Ranges im europaifchen Gemeinmefen Nachdem barauf ber Prafibialgefanbte verbankt." ber bei akademischen lehrern und Zöglingen neuerlich mabrgenommenen Gebrechen ausführlich gedacht batte, ward ber Beschluß gefaßt, "baß bei jeder Universitat ein, mit zwedmäßigen Instructionen und ausgebehnten Befugniffen verfebener, am Orte ber Universität refibirender, außerorbentlicher lanbesberrlicher Bevollmachtigter angestellt werben follte, mit bem Auftrage, über die ftrengste Bollgiebung ber bestehenben Gesege und Disciplinarvorschriften machen, und ben Beift ber atabemischen lebrer in ihren gesammten Bortragen zu beobachten, boch ohne in bas Biffenfchaftliche und bie Lehrmethobe unmittelbar fich einzumischen." Eben fo ernftbaft fprach fich ber Entwurf über Die Entfernung ber afabemischen und andern lehrer aus, welche von ihrer Pflicht erweislich abweichen murben, fo wie über bie Aufbebung aller geheimen Befellschaften ber Studirenden. namentlich ber allgemeinen Burichenschaft. Diefer Befchluß follte, wie ber folgende über bie Preffe, funf Jahre in Gultigfeit bleiben, ift aber, nach 266 lauf berfelben, auf unbestimmte Zeit verlangert morben. In Beziehung auf die Preffe mart festgeset, baß Schriften, bie taglich, ober heftweise, ober unter 20 Bogen ericbienen, in feinem teutschen Staate obne Cenfur gebruckt, bei ben übrigen erscheinenben Schriften aber die in jedem einzelnen Staate bestehenden Gesetse beibehalten, jedoch bet allen Schriften die Verleger, und bei allen Zeitungen und Zeitschriften die Redacteure genannt werden sollten. — Zulest ward zu Mainz eine Centralbehörde von sieben (von Destreich, Preußen, Dannover, Baben, Darmstadt und Nassau abgeordneten) Mitgliedern errichtet für die Untersuchung der revolutionairen Umtriebe und demagogischen Verbindungen, welche gegen die bestehende Versassung und innere Ruse, theils des ganzen Bundes, theils der einzelnen Bundesstaaten gerichtet waren.

## 156.

- Fortbildung ber politischen Berfaffung bes teutschen Staatenbundes.
- a) im Allgemeinen. Der Ministercongreß zu Wien 1818.

Wenn gleich die Rarlsbader Beschlüsse in Sinsicht ber teutschen Jochschulen und ber Beschränkung ber Presse sogleich in Wirksamkeit traten; so stellten sich doch dem ersten im Karlsbade zur Sprache gekommenen Gegenstande, der gemeinsamen Unterlage aller besondern Verfassungen in den einzelnen Bundesstaaten, bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Denn abgesehen von der sehr verschiedenartigen ältern Gestaltung teutscher landständischer Verfassungen, wo bald in einzelnen Staaten den Ständen sehr wesentliche, bald in andern nur minder wichtige Rechte zustanden; abgesehen ferner von der größern oder geringern Geneigtheit einzelner teutscher Fürsten und ihrer Diplomaten, auf neue schriftliche Verfassungsurkunden einzugehen, — ruhte die Dauptschwierigkeit

barauf, bag, feit bem Biener Congreffe, in mehrern ber wichtigften teutschen Bunbesftaaten - namentlich in Bayern, Baben, Wirtemberg u.a. - bereits neue Werfaffungen ins offentliche Staatsleben eingetreten maren, bie man weber burch einen allgemeinen Bundesbeschluß aufheben fonnte, noch auch als ben allgemeinen Maasstab fur bie noch ins Dasenn zu rufenden Berfaffungen anerfennen wollte. Denn jene Aufhebung mare zugleich eine Berlegung ber Couverainetat ber Fürsten gewesen, bie fie gegeben und bestätigt hatten; und burch die Nachbildung ber neuen Berfaffungen nach ben Bestimmungen jener, murben Die fogenannten liberalen Ibeen immer weiter verbreitet worden fenn. Je mehr baber einleuchtete, bag es für bie Befammtheit bes teutschen Bundes, fo wie für Die Maffe feiner einzelnen Mitglieber, am beften gewefen mare, wenn bie allgemeinen Grundzuge fur alle befondere Berfaffungen ber teutschen Staaten, ichon ju Bien aufgestellt und - an bie Stelle ber unbefimmten Formel bes breizehnten Artifels ber Bunbesurfunde - getreten maren; befto meniger übernahm es bie Bundesversammlung, Diefe Ungelegenheit gur Entscheidung ju bringen, weil es fich barum handelte, theils die in manchen teutschen Bundesstaaten fort-Dauernd bestehenden alten standischen Berfaffungen, theils die in ben legten Jahren neu gegebenen und bereits ins Leben gerufenen, theils bie in Butunft noch zu entwerfenden Berfassungen auf bas, in ben Rarlsbaber Befchluffen nach feinem gangen politifchen Bewichte aufgestellte, monarchifche Princip jurudigu führen, und bie gesammten eingelnen Berfaffungen mit ber allgemeinen Berfaffung bes gangen teut. fchen Bunbes in bie genaueste Berbindung ju bringen. Die Aufgabe bes Ministercongresses ju

Bien - ber vom 25. Nov. 1819 bis jum 15. Mai 1820 bestand - mar baber nicht flein. Es mußte auvorberft bie Bunbesurfunde felbft ergangt, bann, mas fich ben Diplomaten feit bem Jahre 1815 als Beburfniß ber Reit unverfennbar angefundigt batte, berudfichtigt, und ein allgemeines' Werhaltniß ber einzelnen, febr verschiebenartig gestalteten, Berfaffungen in ben befondern Bunbesftaaten zu ber Befammtverfaffung bes Bunbes ausgemittelt merben. Wenn manche Politifer bamals meinten, bag bies am leichteften, nach bem thatfachlich bemabrten Berbaltniffe ber einzelnen Berfaffungen ber mehr als 20 nordameritanischen Staaten zu ihrer gefammten Bundesverfaffung, und ju ihrem Generalcongreffe gu Bafbington, ausgeführt werben fonnte; fo vergaffen fie, bag Morbamerifa einen Bunbesftaat, Teutschland einen Staatenbund bildet; bag zwar bie befondern Berfaffungen ber einzelnen nordamerifanifchen Staaten faum fo bedeutend von einander abmeichen, als die besondern Verfassungen ber einzelnen teutschen Staaten, baß aber ber Bundesversammlung. Bu Frankfurt weit weniger Dacht guftebt, als bem Congresse ju Bafbington, weil die Befandten am teutschen Bundestage nicht ohne eingehohlte Inftructionen ihrer Souveraine handeln fonnen, ber Congreß. ju Bafhington hingegen Die Souverainetat und politifche Einheit bes gefammten nordamerifanifchen Bunbesstagtes behauptet und ausubt. Die barf baber ber Congreß ju Frankfurt über bie befondern Werfaffungen in ben Staaten ber fouverainen teutschen gurften in bem Tone fich aussprechen, wie es ber Congreß von Bafbington bei ber Aufnahme neuer Staaten in ben Bund und bei ber Unerfennung ihrer befondern Berfaffungen getban bat.

Die Diplomaten bes Wiener Congresses im Spatjahre 1819 bestanden fur Destreich aus bem Fürsten von Metternich, für Preugen aus bem Grafen von Bernftorff, bem General v. Rrufemart und v. Rufter, für Bayern aus bem Freiherrn v. Zentner und Greif. v. Stainlein, für Sachsen aus bem Grafen von Ginfiedel und v. Schulenburg und bem Berrn v. Blobig, für hannover aus bem Grafen von Munfter, fur Birtemberg aus bem Grafen von Manbelsloh, fur Baben aus bem Freih. von Berftett, für Churbeffen aus bem Freih. von Munchhaufen, fur bas Großberzogthum Seffen aus bem Freih. Du Thil, für Solftein und Lauenburg aus bem Grafen v. Bernftorff, für Luremburg aus bem Berrn von Salt, für Die fachlifch Erneftinischen Saufer aus bem Freiherrn v. Fritich, fur Braunichweig aus bem Grafen von Barbenberg, fur Raffau aus bem Freih. von Biberftein, für beibe Baufer Medlenburg aus bem Rreib. von Dleffen, für Oldenburg, die Saufer Unhalt und Schwarzburg aus bem Berrn von Berg, fur beibe Sobenzollern, Reuß, Liechtenstein, Lippe und Balbeck aus bem Freih. von Marschall, und fur bie freien Stabte aus bem Senator Sach. Da bie Protocolle Diefes Congresses blos lithographirt wurden, und nicht gur Deffentlichkeit gelangten; fo fann nur aus mehrern einzelnen Bestimmungen ber Schlufacte ber Biener Ministerialconferenzen b), wie fie am 15. Mai 1820 gu Bien unterzeichnet, und am 8. Junn ju Frankfurt bekannt gemacht ward, auf bie

<sup>\*)</sup> Martens, recueil, Suppl. T. g. (par Charl. de Martens, 1824.) p. 467. — Lübers biplem. Archive. Th. 2. S. 565. — Archives diplomatiques, T. 4. p. 28. — Europ. Confitt. Th. 4. S. 19.

Berschiebenheit in ben Ansichten ber unterhanbelnben Staatsmanner im Einzelnen zurückgeschlossen werden. Sie bestand aus 65 Artikeln, und ward, bei ihrer Bekanntmachung zu Frankfurt, zu einem allgemeinen Gesete bes teutschen Staaten-bundes erhoben.

In die Geschichte bes europäischen Staatenspstems gehoren aus dieser Schluftacte nur diejenigen Bestimmungen, welche die Verhältnisse des gesammten Bundes als eines politischen europäischen Ganzen, und die allgemeinen Unterlagen bes innern Staatslebens der einzelnen sou-

verainen Bundesftaaten betreffen.

In Beziehung auf ben teutschen Staatenbund, als ein politisches Banges, ergangte bie Schlufacte bie in ber Bunbesurfunde gelaffene lude, bag fie ben teutschen Bund als einen volferrechtlichen (nicht ftaatsrechtlichen) Berein ?) ber teutschen fouverainen Burften und freien Stabte aussprach, gur Bewahrung ber Unabhangigfeit und Unverlegbarfeit ibrer im Bunbe begriffenen Staaten, und gur Erhal. tung ber innern und außern Sicherheit Teutschlands. Im Innern bilde ber Bund eine Gemeinschaft felbstftanbiger, von einander unabhangiger Staaten, mit gleichen wechselfeitigen Bertragsrechten und Bertragspflichten; nach außen eine in politischer Ginheit verbunbene Gesammtmacht. Der Bund gelte als ein unaufloslicher Berein, aus welchem feinem einzelnen Mitgliede ber Austritt freiftebe. Die Bundesperfammlung ftelle ben Bund in feiner Befammtheit bar, und fen bas bestånbige verfaffungsmågige Drgan feines Willens und Sanbelns, obgleich bie

<sup>\*)</sup> wie selbst Deeren behauptet hatte.

einzelnen Bevollmachtigten am Bunbestage unbebingt von ihren Committenten abhangen.

In Binficht ber innern Angelegenheiten in ben einzelnen Bundesftaaten ftebe bie Aufrechthaltung ber innern Rube und Ordnung ben Regierungen allein au; benn als Ausnahme gelte bie Biberfeglichfeit ber Unterthanen gegen Die Regierung, offener Aufruhr, ober gefährliche Bewegung in mehrern Bundesftaaten, wo, nach Erschopfung ber verfassungsmäßigen und gefeslichen Mittel, die Regierung die Bulfe des Bun-Des aufzurufen berechtigt ift, und bie Bunbesverfammlung, felbft unaufgerufen, biefe Bulfe leiften muß, wenn die Regierung burch Berhaltniffe gebinbert werden follte, Die Bulfe bes Bundes ju begehren. Außerdem Schließe bie, burch bie Bundesurfunde gemabrleiftete, Unabhangigfeit jede Ginwirfung bes Bundes auf die Berfaffung und Bermaltung im Innern ber Bundesftaaten aus. "Weil aber. nach bem Sinne bes breizehnten Artifels ber Bunbesacte und ben barüber erfolgten fpatern Erflarungen, in allen Bundesftaaten landftanbifche Berfaffungen ftatt finden follen; fo habe bie Bunbesversammlung barüber ju machen, bag biefe Bestimmung in feinem Bunbesftaate unerfullt bleibe. Doch werbe ben fouverainen Bundesfürften überlaffen, Diefe innere Landesangelegenheit mit Berudfichtigung fowohl ber fruberbin gefeslich bestandenen ftanbifchen Rechte, als ber gegenwartig obwaltenben Berbaltniffe , ju ordnen; auch fonnten bie in anerkannter Birtfamteit bestehenben landstandischen Verfaffungen nur auf verfassungsmäßigem Wege abgeanbert Da übrigens ber teutsche Bund, mit Musnahme ber freien Stabte, aus fouverainen Burfter, bestehe; so muffe bie gefammte Staatsgewal Europa u. A. III.

12

in bem Oberhaupte bes Staates vereinigt bleiben, fo bag ber Souverain burch eine landståndiiche Werfaffung nur in ber Ausübung bestimmter Rechte an bie Mitwirkung ber Stanbe gebunden, nie aber burch eine landståndische Werfaffung in ber Erfullung feiner bunbesmäßigen Berpflichtungen gehindert oder beschränft merben tonne." Durch bie in einzelnen Berfaffungen gestattete Deffentlichkeit landstandischer Berhand. lungen burfen nie Die gefetlichen Grenzen ber freien Meufierung, meder bei ben Berhandlungen felbft, noch bei ber Befanntmachung burch ben Drudt, überschrite Die Bundesversammlung barf bie, von einem Mitaliebe bes Bundes nachgesuchte, Gemabrleiftung bes Bundes fur bie eingeführte Berfaffung übernehmen, und erhalt baburch die Befugniß, auf Unrufung ber Betheiligten, Die Berfassung aufrecht au erhalten, und die über Auslegung ober Anwendung ber Berfaffung entstandenen Jrrungen beizulegen.

In hinsicht ber auswärtigen Angelegenheiten, erklärte die Schlußacte, stehe bem Bunde bas Recht zu, als Gefammtmacht, Krieg, Frieden, Bundnisse und andere Verträge zu beschließen; ", doch übe ber Bund diese Rechte blos zu seiner Selbstvertheidigung, zur Erhaltung der Selbstständigkeit und äußern Sicherheit Teutschlands, und der Unabhängigteit und Unverlesbarkeit der einzelnen Bundesstaaten." Die durse der einzelne Bundesstaaten dem Auslande eine Veranlassung zu Verlegungen geben, oder diese ihm zusügen; dagegen sollten alle Verlegungen des einen Bundesstaates vom Auslande die Gesammtheit des ganzen Bundes treffen. Bei gegründeter Beschwerdessihrung eines auswärtigen Staates über ein Bundessilied vor der Bundesversammlung, solle diese das

Bundesglied zur ichleunigen und genügenden Befeitigung ber Beschwerbe aufforbern, und, nach ben Umftanben, Maasregeln bamit verbinden, burch welche weitern friedestörenden Solgen vorgebeugt merbe. Rufe aber ein Bundesstaat bei Irrungen mit bem Muslande bie Dagmifchenkunft bes Bundes an; fo folle bie Bunbesversammlung bie Sache untersuchen, und die Dazwischenkunft verweigern, fobald bas Recht nicht auf ber Seite bes Bunbesftaates ftehe. Werbe ein Bundesglied von einer auswärtigen Macht feindlich überfallen; fo trete ber Stand bes Rrieges ein: boch tonne eine formliche Rriegserklarung nur im Plenum ber Bundesversammlung nach einer Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen beschloffen werden. Sobald aber ein Bundesstaat, ber jugleich außerbalb bes Bundesgebietes Befigungen habe, in feiner Eigenschaft als europaische Macht Rrieg beginne; fo bleibe ein folcher Rrieg bem Bunde fremb. Bei einem folchen Rriege trete fur ben Bund bie Berpflichtung ju gemeinschaftlichen Bertheibigunas. maasregeln, fo wie zur Theilnahme und Bulfsleiftung nur infofern ein, als eine Befahr fur bas Bebiet bes Bundes erfannt werde. Die bereits in der Bundes. urfunde enthaltene Bestimmung, bag, nach erflartem Bunbesfriege, fein Mitglied Des Bunbes einseitia mit bem Seinde unterhandeln, ober Baffenftillftanb und Brieben ichließen burfe, gelte fur fammtliche Bundesstaaten, und also auch fur bie, welche außerhalb bes Bundes Besigungen haben. — Gegen bas Ausland überhaupt habe die Bundesversammlung bie Werpflichtung, theils bie friedlichen und freundschafte lichen Berhaltniffe mit bem Auslande aufrecht gu erhalten; theils bie von fremben Machten bei bem Bunde beglaubigten Gefandten anzunehmen, und, wenn es nothig werben follte, im Namen bes Bundes. Gefandte an fremde Machte abzuordnen; theils, in eintretenden Fallen, Unterhandlungen für die Gefammtheit des Bundes zu führen, und Verträge für benselben abzuschließen; theils, auf Verlangen einzelner Bundesglieder, bei auswärtigen Regierungen für dieselben sich zu verwenden, so wie, auf Verlangen fremder Staaten, die Dazwischenkunft des Bundes bei den einzelnen Mitgliedern desselben eintreten zu lassen.

# 157.

- Fortbilbung ber politischen Berfassung bes teutschen Staatenbundes.
- b) in ben einzelnen Bundesstaaten. Allgemeine Ueberficht.

Noch fehlt uns eine Befchichte ber Berfaf fungen im Staatenfpfteme Teutschlanbs, bie bis auf die ersten Spuren ber fogenannten Placita in ben einzelnen teutschen lanbern gurudgeben mußte, feit Die großern teutschen Leben, in bem zweiten Biertheile bes zwolften Jahrhunderts, bei ben Samilien erblich murben, Die fie eben bamals befagen; benn nur erft feit ber Erblichteit ber bergoglichen landgraflichen, pfalzgraflichen und markgraflichen Burben fonnten bie neuen landesherren mit ihren großen geiftlichen und weltlichen Bafallen bas Befte bes Staates berathen. Go burftig nun auch bie Nachrichten über Diese Standeversummlungen aus bem zwilften und breigehnten Jahrhunderte find; so enthalt boch bie Vergleichung ber Rechte ber fachfifch - meignischen, ber braunschweigisch - hannoverifchen, ber wirtembergischen u. a. Stande mit einander fehr lehrreiche Ergebniffe, befonders wenn bie großen Rechte der Stande in der fruhern Zeit mit den Befchrantungen, oder fogar mit dem Erlofchen derfelben, in vielen teutschen Landern mahrend des siebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts zusammengeftellt werden.

Noch wichtiger ift, seit dem Erloschen des teutschen Reiches bei der Stiftung des Rheinbundes, das geschichtliche Ergebniß, daß die mei ften Fürsten des Rheinbundes, theils wegen der ihnen in der Bundesurfunde ertheilten Souverainetat, theils aber auch wegen der seit 1803 eingetretenen bedeutenden landerveranderung und landervergrößerung, die vormaligen ständischen Versammlungen in ihren Staaten für erloschen erflärten, während in den gesammten fächsischen ländern und in den beiden Herzogthümern Mecklen burg, der erlangten Souverainetät ungeachtet, die altern Stände unverändert beibehalten wurden.

Zwar erhielten, selbst wahrend ber Zeit bes Rheinbundes, einige Staaten besselben neue schriftsliche Verfassurfunden \*), doch ohne eigentlich ins innere Staatsleben einzutreten (wie z. B. die Verfassung Vaperns vom 1. Mai 1808, und die des Fürstenthums Anhalt-Kothen vom 28. Dec. 1810), oder — wegen der baldigen Auflösung des Staates — sest in demselben zu wurzeln (wie z. B. die Verfassung des Konigreiches Westephalen vom 15. Nov. 1807, und des Großherzogsthums Frankfurt vom 16. Aug. 1810). Als aber der dreizehnte Artisel der teutschen Bundesurkunde vom 8. Jun. 1815 das Dasen ständischer Verfas-

<sup>\*)</sup> Bergl. Th. 2. S. 255.

fungen in allen teutschen Bundesstaaten gefestich ausgesprochen batte, und überall in ben Banen Teutschlands bas Berlangen nach einer fe ften rechtlichen Unterlage bes gefammten innern Staatslebens - jum Theile mit überspannten , dem teutschen Boben nicht angemeffenen, Forberungen - fich antunbigte; fo geschah auch innerhalb bes teutschen Staatenbundes, nach ber Mehrheit ber ju ihm geborenden Staaten, was innerhalb bes amerifanischen Bundesftaates b) bereits feit bem Jahre 1783 gefcheben mar, baß, unbeschabet ber politischen Ginbeit bes Bangen und ohne Beeintrachtigung irgend einer Grundbeftimmung ber allgemeinen Bunbesverfasfung felbst, jeber einzelne nordamerifanische Staat feine befondere Berfaffung fich gab, und - nach bem ameritanifchen Grundgesebe - fein neuer Staat in ben Bund aufgenommen wird, ber nicht vorher eine eigenthumliche Berfaffung fich gegeben bat, welche, nach ihrem Inbalte und nach ihrer Angemeffenheit zu ber allgemeinen Berfaffung bes Bundes, von dem Congresse anerfannt werden muß. Doch fundigt fich zwischen ben Berfaffungen ber einzelnen Staaten bes nordameritanischen Bundesstaates und ber einzelnen Staaten bes teutschen Staatenbundes ber wesentliche Unterschied an, bag, mabrent jene burchgebends auf bas bemofratische Princip fich grunden, Diefe auf bem monarchifchen Princip berugen, und, nach ber erganzenden und ausbrudlichen Bestimmung in ber Schlufacte ber Wiener Ministerialconferengen, auf bemfelben beruhen muffen.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Ueberficht über ben Inhalt und Charafter ber befondern Berfaffungen ber einzelnen amerifanis ichen Staaten: Th. 1. S. 482 ff.

Die einzelnen Staaten bes teutschen Staatenbundes tonnen aber, in Binficht auf Die Beftaltung ihrer Berfaffung, theils in folche eingetheilt werben, welche ihre frubere ftanbifche Ginrichtung entweber gang, ober boch mit wenigen Beranberungen beibehalten haben (dahin gehoren bie teutschen Provinzen bes offreichischen Raiferstaates, Die Ronigreiche Sachsen und Sannover, bas [nun in feinem Regentenstamme erloschene] Berzogthum Gotha-Altenburg, bas Berzogthum Braunschweig, Die beiden Großherzogthumer Medlenburg, und Die vier freien Stabte); theils in folche, welche, ungeachtet ber ausbrudlichen Bestimmungen ber Bunbesurfunde und ber ju ihr geborenden Schlufacte, jest noch feine neue Berfassung erhalten haben (fo ber Churstaat Beffen, bas Bergogthum Olben-burg mit Lubed, bas Bergogthum Solftein mit Lauenburg, Die brei Bergogthumer Unhalt, bas Burftenthum Schwarzburg. Sonbershaufen, Die beiden Fürftenthumer Sobengollern, ber Staat Des landgrafen von Beffen . Somburg, und die lander des fürstlichen Befammthaufes Reuß in beiden linien); theils in folche, welche von ihren Regenten neue Verfassungen in der 3miichenzeit zwischen ber Unterzeichnung ber Bundesurfunde vom 8. Juny 1815 unb ber Schlufacte vom 15. Mai 1820 erhielten (fo bas herzogthum Naffau, bas Großherzogthum Luremburg fin welchem die Berfaffung bes Ronigreiches ber Miederlande vom 24. Aug. 1815 gilt], bas Ronigreich Bayern, bas Ronigreich Birtemberg, bas Großherzogthum Weimar, bas Großherzogthum Baden, die gurftenthumer Schwarzburg. Rubolftabt, Lippe-Detmold und Schaumburg,

Balbed, Liechten ftein, und Sachfen-Bilbburghaufen); theils in folche, welche erft feit ber Schlußacte der Biener Ministerialconferenzen neue Verfassungen erhielten (so die einzelnen teutschen Provinzen des Königreiches Preußen, das Großberzogthum heffen, und die Berzogthumer Sachfen-Coburg und Meiningen).

## 158.

# Fortfegung.

w) Reue Berfassungen in ben Bundesstaaten vor bem 8. Juny 1820.

Raum mar ber erfte Parifer Friede gefchloffen und ber Wiener Congreß noch nicht eröffnet, als bie beiben bamals im Bergogthume Daffau lebenben Burften burch Patent ") vom 2. September 1814 - mithin als Ausfluß ber Souverainetat - eine landstånbifche Verfassung fur biefes Bergogthum begrundeten. Gingangsweise fprachen fie bie burgerliche Freiheit ihrer Unterthanen, Die politische Gleichheit berfelben vor bem Befege, Die freie Uebung jedes Gottesbienftes, Die freie Meußerung politifcher Deinungen, fo weit auswartige Staatsrucfichten nicht eine Befdrantung verlangten, Die Bernichtung ber Leibeigenschaft, Die Ablosbarfeit bes Frohn - und Dienstzwanges, Die Aufhebung ber erblichen Borrechte auf hobere Staatsamter, Die Unabhangigfeit ber Berechtigfeitspflege, Die Erhebung ber Abgaben

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 2. S. 295. — Zwei spåtere Patente, die Bahl der Landststände, und die Bildung der Herrenbank betreffend, ebend. Th. 3. S. 574. — auch in Luders diplom. Archiv. Th. 3. S. 499.

blos für bie Bedürfniffe bes Staates, und ben Beitrag ber Ginzelnen zu benfelben nach bem Maasstabe feines reinen Gintommens aus. Die Lanbftanbe wurden in zwei Rammern getheilt: Die Berrenbant, und die ber landesbeputirten. Die Mitglieber ber erften follten vom Regenten entweder auf Lebenszeit, ober erblich ernannt, Die Mitglieber ber zweiten von ben Borftebern ber Geiftlichfeit und hobern lebranstalten, von ben begutertften lanbeigenthumern, und von ben Inhabern größerer Gewerbe gemablt werben. - Die zweite Bant enthalt 22 Mitglieber. In ber Berrenbant find alle Pringen bes Saufes, nach vollendetem 21ften Jahre, gebobrne, Die Befiger Der Standesherrichaften innerhalb Des Bergogthums erbliche, und außerbem fechs gemablte Mitglieber aus ben ablichen Grundeigenthumern bes landes. Als Rechte murben ben Standen jugefichert, baß feine neuen, bas Eigenthum, Die perfonliche Freiheit und die Berfaffung betreffenden, Befege ohne ihren Rath und ihre Zustimmung eingeführt werben follten; baß fie Borfchlage gur Abanberung bestehender und Einführung neuer Befete thun burften; bag uber bie, von bem Regenten ihnen gur Begutachtung und Beistimmung vorgelegten, Gefegesvorschlage nach ber Mehrheit ber Stimmen entschieden, und ihnen bas Recht ber Befchwerdeführung, felbst gegen die Minister und landescollegia, jufteben follte. Alle birecte und indirecte Abgaben follten von der Mehrheit der Landftanbe , bie directen auf ein Jahr , die indirecten, nach Butbefinden, auf feche Jahre bewilligt, babei aber bie einzelnen Stimmen in beiben Rammern gufammengezählt werben. Die Stande follten jahrlich verfammelt werden, und bie Sigungen ber zweiten Rammer offentlich fenn.

Die nachftfolgenbe Erflarung war bie bes Konigs von Preußen vom 22. Mai 1815 \*), nachbem er bereits bem, jum fcmeigerifchen Bunbesftante als Canton geborenben, Burftenthume Reuenburg am 18. Jun. 1814 eine befondere Berfaffung gegeben hatte. Der Ronig versprach eine fchriftliche Urfunde, als Berfaffung bes preußifchen Reiches; er erflarte, bag eine Reprafentation des Bolfes gebilbet, und fur diefen 3med die Provinzialstande, ba, wo sie fonft bestanden, bergestellt, und mo fie fehlten, neu angeordnet, aus ben Provinzialstanden aber Die Mitglieder der Reprafentantenkammer gewählt werben follten. Ihre Birffamfeit follte fich auf die Berathung über alle Begenftanbe ber Gefeggebung beziehen, welche bie perfonlichen und Eigenthumsrechte ber Staatsburger, mit Einschluß ber Befteuerung, betrafen. - Die in Diefem toniglichen Decrete angefundigte Bildung ber Provinzialstande marb burch bas allgemeine Befeg vom 5. Juny 1823 00) naber bestimmt. Dach Diefem Gefege marb bas. Grundeigenthum fur bie Bebingung ber Stanbichaft, Die Provinzialstanbe aber wurden fur bas gefegmäßige Organ ber verschiebenen Stande der Unterthanen einer jeden Proving erflart. Dabei behielt ber Ronig fich bie Entscheidung vor, wann eine Zusammenberufung ber allgemeinen Landftande, und wie fie aus ben Provinzialstanden gebilbet werben follte. Die Provinzialftande murben gur Berathung bei ben Befegesentwurfen berechtigt, welche

<sup>\*)</sup> Preußische Gesehsammlung, Jahrg. 1815. St. 9. und Europ. Confttt. Th. 2. S. 114.

<sup>\*\*)</sup> Gefehsamml. Jahrg. 1823. St. 13. Europ. Confitt. Th. 4. S. 297. Archives dipl. T. 4. p. 540.

bie Proving allein angeben; auch - vor ber Aufammenberufung allgemeiner ftanbifcher Berfammlungen - jur Berathung bei Entwurfen von folchen allgemeinen Befegen, welche Beranderungen in perfonlichen und Eigenthumsrechten und in ben Steuern betreffen, fo weit fie Die Proving angeben; meiter follten Die Stande Bitten und Befchwerben bem Ronige vorlegen burfen, welche auf bas besonbere Bohl und Intereffe ber gangen Proving, ober eines Theiles berfelben fich bezogen; auch follten bie Gemeindeangelegenheiten ber Proving, unter Borbehalt ber foniglichen Genehmigung und Aufficht, ben Standen überlaffen bleiben. - Rach Diefen Sauptbestimmungen in Betreff ber Bilbung ber Provingialftanbe murben burch befondere fonigliche Cbicte 4) Provinzialstande eingeführt: in der Mart Brandenburg und ber Dieberlaufig (1. Jul. 1823); im Ronigreiche Preußen (1. Jul. 1823); in Pommern und Rugen (1. Jul. 1823); in Schlesien (17. Mary 1824); im Bergogthume Sachsen (17. Marg 1824); in ben Rheinprovingen (27. Marg 1824); in ber Proving Westphalen (27. Marg 1824); und im Großherzogthume Pofen (27. Mar; 1824) ...

In den zu dem teutschen Staatenbunde gehorenben Provinzen des Kaiserthums De fir eich, ward blos die Standeverfassung Enrols, nach dem Wiedererwerbe dieses landes, neu gestaltet, weil Eprol im Pregburger Frieden (1805) an Bayern getom-

<sup>\*)</sup> Sie stehen aus der Gesehsammlung in d. Europ. Conftitf. Th. 4. S. 299; wo aber die beiden sehlenden — Schleffen und Sachsen — aus der preuß. Staatse zeit. 1824. St. 90. (und Allgem. Zeit. 1824. St. 114.) erganzt werden muffen. Bgl. Archives dipl. T. 4. p. 544 sqq.

men, und fpater (1810) von Rapoleon zwischen Bayern und bem Ronigreiche Italien getheilt worben Mach bem faiferlichen Decrete vom 24. Marz .1816 °) bestehen in Enrol vier Stande: ber Dralatenftand, ber Berren - und Ritterftand, ber Burgerftant, ber Bauernftant. Die Stante tonnen ibre Abgeordneten ju ben Berfammlungen frei mab-Ien. Der Regierung fteht bas Recht ber Besteuerung nach feinem gangen Umfange ju; boch foll bie beichlossene Ausschreibung ber Grundsteuer ben Stanben, in Form von Postulaten, befannt gemacht mer-Die Stande haben bas Recht, in ihren Berfammlungen Bitten und Borftellungen im Namen bes landes zu entwerfen; boch bebarf bie Abfenbung einer Deputation an ben Raifer ber bochften Genebmigung.

Im Herzogthume Sach fen-Beimar erschien bereits am 20. Sept. 1809 eine Constitution \*\*), welche aus ben brei landschaften Beimar, Eisenach und Jena eine landschaftliche Deputation von 12 Abgeordneten, unter dem Vorsiße eines Directors, zur Leitung der ständischen Geschäfte bildete. Allein nach der Abschließung der teutschen Bundesacte, der Annahme der großherzoglichen Burde, und der Vergrößerung des Staates, berief der Großherzog eine berathende Versammlung, bestehend aus Abgeordneten der alten und neuen landestheile und aus einigen vom Regenten ernannten Staatsbeamten, zur Entwerfung der landesversassungurfunde nach Beismar, so daß das Grundgeseles des Großherzogs

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 2. S. 105. und Arch. dipl. T. 2. p. 284.

<sup>\*\*)</sup> Ebend, G. 312.

hums vom 5. Mai 1816 \*), auf bem Wege bes Bertrages zwischen bem Regenten und ben 26geordneten , entstand. Rach biefem Brundgefege giebt es brei, auf bem landtage vertretene, Standes ber Rittergutsbesiger, ber Burger und ber Bauern. Mus jedem Stande erscheinen 10 freigemablte Bertreter beffelben. Bur erften Rlaffe biefer Stanbe gebort ein Abgeordneter ber Sochschule Jena. men also 31 Personen, Die sich in Giner Rammer versammeln. Die Stande find berechtigt, gemein-Schaftlich mit bem Regenten und ben von ihm beauftragten Beborben, Die Staatsbedurfniffe, fo weit fie aus landschaftlichen Raffen und aus bem Bermogen ber Staatsburger aufgebracht merben, ju prufen, und bie ju ihrer Dedung erforderlichen Ginnahmen und Ausgaben festzusegen, fo wie die darüber geführe ten Rechnungen ihrer Prufung ju unterwerfen; bem Rurften Vortrag zu thun über Mangel und Difbrauche in der Gefeggebung und Bermaltung, verbunden mit autachtlichen Borfchlagen gur Abbeftellung berfelben; bei dem Furften Befchwerde und Rlagen ju erheben über Minifter und Staatsbeborben megen Billfuhr, und wegen ber Gingriffe in Die Freiheit, Die Chre und bas Eigenthum ber Staatsburger, fo wie in die Verfaffung bes lanbes; und an ber Befeggebung in ber Urt Theil zu nehmen, bag neue Befete, welche entweder Die Landesverfaffung, ober bie perfonliche Freiheit, Die Sicherheit und bas Eigenthum ber Staatsburger betreffen , ohne Beirath und Einwilligung der Stande nicht erlaffen werben bur-Jede absichtliche Berlegung ber Berfaffung

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 2. S. 330. und Lubers biplom. Archiv. Th. 1. S. 48.

im Staatsbienste gilt als Werbrechen, und jede absichtliche Handlung zur heimlichen Untergrabung ober öffentlichen Auflösung ber Werfassung als hoch-

verrath.

Noch erhielten im Jahre 1816 brei teutsche Burftenthumer neue Berfaffungsformen. Burftenthum Lippe . Schaumburg burch fürfttiches Refeript vom 15. Jan. 1816 \*). Sandftanbichaft murben berechtigt: bie ablichen Befiber von Rittergutern; 4 Abgeordnete aus ben Stadten und Blecken; und 6 Abgeordnete aus ben Befigern von Bauergutern. Den Stanben fteben als Rechte ju: Die Prufung und Bewilligung Des ihnen vorgelegten Ctats ber Abgaben; Die Begutachtung ber ihnen vorgelegten Befegesentwurfe, und die Einwiltigung ju benfelben; Die Ginficht in Die Rechnungen iber Die Bermendung ber bewilligten Steuern; und bas Recht, Borfchlage über Begenftande ber allaemeinen Wohlfahrt ju machen, und Befchwerde über Digbrauch und Unregelmäßigfeit im Staatsbienfte ju fubren. - 2m 19. Apr. 1816 folgte bie neue Berfaffung bes Fürstenthums Balbed. Pormont, als Bertrag zwifchen bem Regenten und ben Standen \*\*). Die Stande bestehen aus ber Ritterfchaft (ben Besigern bisheriger landtagsfähiger Rittergater); ben Stabten (ober ber Burgerichaft), und 10 Abgeordneten bes Bauernftanbes. Die Stanbe find berechtigt, bie Steuern zu verwilligen und gu ordnen; bie landestaffen ju verwalten, und bei allen Gefeßen gur Berathung und Ginwilligung jugezogen

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 410.

<sup>##)</sup> Eben b. S. 368. und Lubers diplomat. Archiv. Th. 2. S. 5.

Bu werben, welche sich auf die Verfassung und beren Beranderung beziehen. Bei ben übrigen Gesehen wird blos ihr Rath und Gutachten erfordert. Sie wachen über die Gerechtigkeitspslege, und dürfen über Misbrauche Beschwerde führen. — Gleichzeitig — am 8. Jan. 1816 — erschien eine Verorden ung \*) des Fürsten von Schwarzburg. Rudolöstadt, nach welcher 18 landstände bestehen und diese gebildet werden sollten: aus 6 Rittergutsbesißern, 6 Einwohnern von Städten, und 6 mit landeigenthume angesessennen Unterthanen. Die Wirksamkeit der Stände sollte sich auf die Verathung über alle Gegenstände der Gesehgebung verbreiten, welche die personlichen und Eigenthumsrechte der Staatsburger, so wie die Vesteuerung betreffen.

Der Bergog von Sachfen-Bilbburghaufen erflarte bereits am 15. Sept. 1815 Die Aufnahme bes Bauernftandes unter bie Stanbe. borte barüber (29. Jan. 1816), bas Gutachten ber bisherigen Stande, ließ, in Beziehung auf Diefes Gutachten, von ber Landesregierung ben Entwurf ju einer zeitgemaßen Berfaffung bearbeiten, theilte Diefen Entwurf (27. Dov. 1817) ben Standen mit. und machte ibn , nach ber Unnahme von ben Stanben, als Grundgefes am 19. Mart 1818 00) be-Fannt. Die Berfaffung von Bilbburghaufen gebort baber ju benen, bie auf bem Wege bes Bertrages ins Staatsleben eingetreten find. Nach Grundgefege besteht die Babl ber ftanbifchen Abgeorbi neten aus 18, wovon 6 aus ben Befigern ber Rich

<sup>\*)</sup> Europ. Conftitt. Th. 2. S. 364.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. Th. 3. S. 388. und in Lubers biplomat. Archiv. Th. a. S. 69.

terguter, 5 aus ben Stabten, 6 aus bem Bauern- . ftanbe, und einer aus bem geistlichen Stanbe, von jebem Stande aus feiner Mitte gemablt merben-Als Rechte murben ben Stanben beigelegt: bas Recht bes Beiraths und ber Buftimmung bei Bertragen und Berfügungen, wodurch die Integritat bee landes verlegt, beffen Gintommen geschmalert, ober bie Regierungsverfaffung veranbert wird; bas Recht ber Berathung und Buftimmung bei Ginführung neuer, und bei Abanderung ber bestehenden allgemeinen Lanbesgefeße, welche bie Grundverfassung bes landes, Die Freiheit und bas Gigenthum ber Staatsburger betreffen; bas Recht, Die Etats ber Staatsbedurf. niffe mit bem Regenten gemeinschaftlich festzusegen; bas Recht ber Bewilligung aller fur ben Staatszweck nothigen Abgaben und leiftungen; bas Recht, Die bewilligten Steuern und Abgaben, unter Controlle ber Regierung, in einer befondern Raffe zu erheben und au verwenden; bas Recht, bemertte Mangel in ber Befeggebung und Ungleichheiten und Mangel in ber Berwaltung bem Regenten, mit Borfchlagen gu ihrer Abbestellung; anzuzeigen; bas Recht ber Beschwerbe und Rlage uber Pflichtverlegung, Willfuhr und Nichtachtung ber Werfassung von Seiten ber Staats-Diener.

Nachdem auf biese Weise einige Staaten bes britten und vierten politischen Ranges innerhalb bes besondern teutschen Staatenspstems, vor und sogleich nach dem Wiener Congresse, die Bahn in der Begründung neuer Versassungen gebrochen hatten, solgten einige der machtigsten teutschen Staaten nachtigten einige der machtigsten teutschen Staaten nachtigserst Bayern, dann Baden (beide noch im Jahre 1818), und zulest Wirtemberg im Jahre 1819. Wenn die Versassungen von Bayern und

Baben als Ausfluffe ber Regentenfouverais netat gegeben murben; fo fundigte fich bie von Birtemberg als eine vertragsmäßig zwischen bem Ronige und ben Stanben begrundete an. beiben erften traten noch in ber Zeit ins offentliche Staatsleben, mo man gegen bas Streben ber Bolfer zu feinen ftrengen Maabregeln fich vereinigt hatte; die britte aber erft nach Rogebue's Ermordung burch Sand, und gleichzeitig mit ber Beendigung des Karlsbaber Ministercongresses. Fur die richtige Auffaffung bes politischen Charafters Diefer verschien benen Berfaffungen ift es von Wichtigkeit, bas Jahr. ia felbft ben Monat ihres Eintritts ins offentliche Staateleben, mit ben gleichzeitigen Ereigniffen im teutschen und europäischen Staatenspfteme festzuhalten. Entschieden gehoren Diefe brei Werfaffungen, und Die fpatere bes Großherzogthums Seffen, ju ben freifinnigften auf teutschem Boben, obgleich es auch ben Ultra's fchwer werden burfte, irgend eine Bestimmung in benfelben aufzufinden, die nicht mit ber ftrengften Festhaltung bes monarchischen Princips vereinigt werden fonnte.

Die am 1. Mai 1808, nicht ohne Ruchsicht auf bie turz vorher erschienene Verfassung bes Konig-reiches Westphalen, gegebene neue Verfassung bes Konigreiches Bapern b' trat nicht ins öffentliche Staatsleben, und auf bem Wiener Congresse arbeitete Vapern, so wie Wirtemberg und Vaben, ber Aufmahme jeder nahern Bestimmung in hinsicht landschabischer Formen in die teutsche Vundesacte entgegen. Als aber der Konig Maximilian Joseph das für Vapern mit dem romischen Stuhle abgeschlossene

<sup>\*)</sup> Bergl. Th. 2. S. 259. Europa u. A. IIL

Concordat (24. Oct. 1817) bestätigt hatte, befchloß er auch, bem burgerlichen leben in feiner Monarbie eine feste Unterlage ju geben. Go erschien am 26. Mai 1818 bie neue Berfaffung Baperns \*). Bur Befthaltung bes monarchifchen Princips warb ber Sas aufgestellt: "Der Konig ist bas Oberhaupt bes Staates, vereinigt in fich alle Rechte ber Staatsgewalt, und ubt fie aus unter ben von ibm in ber Berfaffungsurfunde feftgefesten Bestimmungen." Die Stanbeversammlung gerfällt in bie gwei Rammern ber Reichsrathe und ber Abgeordneten. Die erfte Rammer wird gebilbet aus ben volljabrigen Prinzen bes Saufes, aus ben Rronbeamten bes Reiches, ben beiben Ergbischoffen, ben Sauptern ber ebemals reichsftanbifchen fürftlichen und graflichen Bamilien, als erblichen Reichsrathen; aus einem vom Ronige ernannten Bifchoffe und bem jedesmaligen Prafibenten bes protestantischen Generalconfiftoriums, fo wie aus benjenigen Perfonen, welche ber Ronig wegen ausgezeichneter bem Staate geleifteter Dienfte, ober megen ihrer Geburt, ober ihres Bermd-gens, ju erblichen ober lebenslänglichen Reichsrathen Die zweite Rammer wird gebildet aus ernennt. Gutsbesigern mit gutsherrlicher Berichtsbarteit; aus Abgeordneten ber Universitaten, und Beiftlichen ber fatholischen und protestantischen Rirche, aus Abgeorbneten ber Stadte und Martte, und aus ben Abgeordneten ber landeigenthumer, Die nicht ju ben obengenannten Gutsbesigern geboren. - Allen Staatsburgern Banerns ficherte Die Berfaffung ju: Freiheit

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 112; Lubers biplos mat. Archiv. Th. 1. S. 99; frangosisch beinz Dufau, T. 2. p. 232.

ber Gewiffen, Freiheit ber Meinungen, mit gefeße licher Beschrantung bes Migbrauchs, gleiches Recht Aller zu allen Graben bes Staatsbienftes, gleiche Berufung jur Pflicht und jur Chre ber Baffen, Bleichheit ber Gefege und vor bem Gefege, und Bleichmäßigfeit ber Befteuerung. Den Standen wurden beigelegt: bas Recht bes Beirathes, ber Buftimmung, ber Einwilligung ju allen neuen Gefegen, welche perfonliche Freiheit und Gigenthum betreffen. fo wie bas Recht ber Bunfche und ber Befchmerbeführung megen verlegter verfassungsmäßiger Rechte. Alle Untrage über die Staatsauflagen muffen zuerft in ber zweiten Rammer gefcheben, beren Sigungen offentlich find. Die Leibeigenschaft mard für aufgeboben erklart; bie ungemeffenen Frohnen follten in gemeffene verwandelt werden, und die legtern ablosbar fenn.

Bald nach der baprischen, erschien am 22. Aug. 1818 die neue Verfassung des Großherzogthums Vaben "), als Aussluß der Souverainetat des Regenten. Wie die baprische, so erklarte auch diese Verfassung: "Der Großherzog vereinigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt, und übt sie unter den in der Verfassungsurfunde festgesesten Bestimmungen aus." Die landstände sind in zwei Rammern getheilt. Die erste Kammer wird gebildet aus den Prinzen des Hauses, aus den Hauptern der standesberrlichen Familien, aus dem Landesbischoffe und einem protestantischen Prälaten, aus 8 Abgeordneten des grundherrlichen Abels, aus 2 Abgeordneten der

<sup>\*)</sup> Enrop. Constitt. Th. 3. S. 351; Endere biplos mat. Archiv. Th. 1. S. 353; frangofisch beim Dufau, T. 2. p. 311.

beiben Sochschulen, und aus ben, vom Regenten obne Rudficht auf Stand ju Mitgliebern ernannten, Perfonen. Die Standesherren find erbliche, die grundherrlichen Abgeordneten gemablte Mitglieder ber Rammer. Die zweite Rammer besteht aus 63 gewählten Abgeordneten ber Stabte und Memter. --Die allgemeinen Bestimmungen ber Berfaffungsurfunde fprachen aus: Die Gleichheit ber ftaatsburgerlichen Rechte Aller, Die Berantwortlichkeit ber Minifter und fammtlicher Staatsbiener, Die gleichmäßige Besteuerung Aller, Die gleiche Berechtigung aller Staatsburger ber brei driftlichen Bekenntniffe gu allen Civil - und Militairstellen, Die gleichmäßige Militairpflicht, Die Ablosbarteit der Grundlaften und Dienstpflichten und aller aus ber Leibeigenschaft stammenden Abgaben, Die Bleichheit ber politischen Rechte aller brei driftlichen Befenntniffe, Die Unabhangigfeit ber Berichte, bie Abichaffung aller Bermogensconfiscationen, und die Freiheit ber Preffe, nach ben funftigen Bestimmungen ber Bunbesversammlung. - Die Stande erhielten die Rechte, bag ohne ihre Buftimmung feine Auflage ausgeschrieben und erhoben, feine Unleiben gemacht, feine Domaine veraußert, Die Civillifte nicht erhoht werden fann; daß fie bei allen neuen, ober zu veranbernben Befegen, welche bie Berfaffung, die Freiheit ber Perfon und bas Eigenthum betreffen, nach ber Mehrheit ber Stimmen entscheiben , baß fie Borftellungen und Befchwerben führen, Migbrauche in ber Bermaltung anzeigen, und ben Regenten um Borfchlage ju neuen Befegen bitten fonnen.

Der lanbständischen Berfassung Babens folgte Die neue Berfassung bes Königreiches Birtemberg. In wenigen teutschen Staaten waren fo große Schwie-

rigfeiten zu besteben, wie in Wirtemberg; theils weil Die Stande in teinem teutschen Staate feit ben letten Jahrhunderten fo boch berechtigt maren, wie im vormaligen Bergogthume Wirtemberg; theils weil biefer Staat nach feiner Bevolkerungszahl feit bem Jahre 1803 um die Balfte, und größtentheils burch land-Schaften vermehrt worden mar, in welchen feine Stande bestanden; theils weil ber Ronig Friedrich 1 Anfangs Die erlangte Souverainetat als unvereinbar mit ftanbifchen Rechten betrachtete, und in ber Folge mit ben versammelten außerordentlichen Stanben über eine neue Verfassungeurfunde sich nicht vereinigen fonnte. Dies gelang erft - nach vorausgegangenen wieberhohlten vergeblichen Unterhandlungen - feinem Cobne Bilbelm 1, welcher (Jul. 1819) ben verfammelten Stanben einen neuen Berfaffungsentwurf zur Prufung vorlegen ließ, ber, mit wenigen Beranderungen, von ben Stanben angenommen warb, und, als vertragsmaßig vom Regenten und ben Stanben anerkanntes Grundgefeß, am 25. Sept 1819 \*) ins Staats. leben eintrat. - Go wie die banrifche und babenfche Berfaffung, enthielt auch bie wirtembergische bie Bestimmmung: "Der Ronig vereinigt in fich alle Rechte ber Staatsgewalt, und ubt fie unter ben, burch bie Berfaffung festgeseten, Bestimmungen aus." Die Stande zerfallen in zwei Rammern. Die er fte Rammer wird gebildet aus ben Prinzen bes Saufes, aus ben Bauptern ber fürftlichen und graflichen Stanbesherren, aus Grundbesigern bes ftanbesherrlichen ober ritterschaftlichen Abels mit einer reinen Jahres-

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 291; Lubers biplos mat. Archiv. Th. 2. S. 101; frangofifc beim Dufau, T. 2. p. 275.

rente von 6000 Bulben, als erblichen Mitaliebern, und aus lebenslånglichen, welche ber Ronig, ohne Rudficht auf Geburt und Bermogen, aus ben murbigften Staatsburgern ernennt. zweiten Rammer geboren 13 gewählte Mitglieber bes ritterschaftlichen Abels, Die fechs protestantiichen Generalfuperintenbenten, ber landesbischoff und zwei hohe fatholische Beiftliche, ber Rangler ber Universitat, 7 Abgeordnete ber großern Stabte, und ein Abgeordneter aus jedem Oberamtsbezirke. Sigungen ber zweiten Rammer find offentlich; ihre Berhandlungen werden burch ben Druck bekannt gemacht. Won ber erften Rammer muß wenigstens bas Gefegesentwurfe tonnen nur von lettere gescheben. bem Ronige an bie Stanbe, von ben Stanben aber, im Wege ber Petition, Borfchlage ju neuen Befegen, fo wie jur Abanderung ober Aufhebung ber ichon beflebenden, an ben Ronig gebracht werben. Er fann Befegesentwurfe und andere Borfchlage an bie erfte, oder an die zweite Rammer bringen; Die Abgabenverwilligung aber gelangt zuerft an Die zweite Rammer. Obgleich die ju bem Birtungefreise ber Stande geborenden Angelegenheiten in jeder Rammer befonders berhandelt werden; fo tonnen boch - jur Ausgleichung verschiedener Unfichten - beibe Rammern fich ju vertraulichen Besprechungen, ohne Protocollfuhrung und Beschlufinahme, vereinigen. Zwischenzeit ber Stanbeversammlungen besteht ein Ausschuß von 12 Perfonen (aus ben Prafidenten beider Rammern, zwei Mitgliedern ber erften und acht der zweiten Rammer), welcher bei jeber Standeverfammlung über feine Berhandlungen, in einem 30fammentritte beider Rammern, Rechenschaft ablegt. - Unter ben all gemeinen Rechtsverhaltniffen ber

Staatsburger nannte die Verfassungsurkunde ausdrucklich: die Gleichheit aller staatsburgerlichen Rechte und Pflichten; die gleiche Theilnahme an den Staatslasten; die gleiche Verechtigung zu allen Staatsärntern ohne Nucksicht nuf Geburt und kirchliches Vekenntniß; die gleiche Verpflichtung zum Waffendienste; die Freiheit der Presse, Gewissens- und Venkfreiheit, Freiheit des Eigenthums, und Auswanderungsfreiheit, und die Pressreiheit, doch unter Veobachtung der gegen den Misbrauch bestehenden Gefehe. Die Leibeigenschaft und Consiscation des

Wermogens ward für immer aufgehoben.

Noch vor ber neuen Verfassung Wirtembergs, erfchien die Berfaffung bes Burftenthums Liechtenftein am 9. Nov. 1818 b), welche ber Furft als Ausfluß seiner Souverainetat gab. Sie ist, nach feiner eigenen Erflarung, ber in ben oftreichifchen teutschen Staaten bestehenben landstanbischen Berfaffung nachgebildet, weil ber gurft in feinem lanbe bie burgerlichen und peinlichen Gefege, fo wie bie Gerichtsordnung Deftreichs eingeführt habe. Die Landstande bestehen aus brei gemablten Abgeordneten ber Beiftlichfeit, und ber Landmannichaft, gu welcher die Borfteber und Sedelmeifter ber Bemeinden, und alle Unterthanen berechtigt find, welche an liegenden Grunden einen Steuerfas von 2000 Gulben nachweisen. Den Stanben mirb ber Staats. bedarf durch fürstliche Postulate vorgelegt, für beren Aufbringen fie zu berathen und zu forgen haben. Alle liegende Besigungen, obne Unterschied bes Eigen-

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 433; Lubers biplosmat. Archiv. Th. 2. S. 587; frangofisch beim Dufau, T. 2. p. 354.

thumers, werden nach gleichem Maasstabe besteuert. Die Stande sind befugt, Worschlage zum Besten des Landes zu machen; doch sind ihnen feine Worschlage im burgerlichen, politischen und peinlichen Fache, und in den außern Staatsverhaltnissen erlaubt.

Dem Fürstenthume Lippe. Detmold gab bie Damalige Bormunderin - Regentin , Die Fürstin Pauline, am 8. Juny 1819 eine febr milbe Berfaffung \*) mit Einer Rammer, Die aber, nach bem bagegen bei bem Bunbestage erhobenen Biberfpruche bes Burften von Lippe - Schaumburg, als Ugnaten, noch nicht ins Staatsleben eingetreten ift. -Stande follen aus : 21 Mitgliedern - 7 aus ben fchriftsaffigen Grundbesigern, 7 aus bem Burger-Rande, und 7 aus bem Bauernstande - bestebens Sie haben bas Recht ber Begutachtung und Zustimmung bei ber Ginfuhrung neuer, ober Abanderung fruberer Landesgesege, namentlich bei allen neuen Steuern und Unleihen. Sie find gu Worschlägen, Anzeigen und jur Erinnerung bei Gegenftanden berechtigt, welche bie Wohlfahrt bes landes, Die Bervollkommnung ber Gesetgebung, Die Migbrauche ber Bermaltung und bie Berbrechen ber Staatsbiener betreffen. Außer bem Landtage befteht ein Ausichus ber Stande. Die Berathichlagungen ber ftanbifchen Berfammlung find offentlich; ihre Ergebniffe merben burch ben Druck befannt gemacht.

Im Königreiche Bannover, bas seit 1814 bebeutenb vergrößert worden war, ward zwar (1815) die vormalige landständische Verfassung hergestellt, allein eine zeitgemäße Fortbildung berselben vom

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 416; Lubers bipl. Archiv. Th. 2. S. 45.

Being - Regenten beabsichtigt, ber Entwurf bagu von einem proviforischen allgemeinen landtage (1819) begutachtet, und bie neue Ginrichtung ber Stanbeverfammlung burch fonigliches Patent vom 7. Dec. 1819 \*) (gur Beit bes Biener Ministerialcongresses) bekannt gemacht. Rach bemfelben besteht bie Stanbeversammlung aus zwei Rammern. Die erfte Rammer marb gebilbet aus ben mediatifirten Surften und Grafen, bem Erblandmarfchalle bes Reiches, ben Mitgliedern ber Ritterschaft, welche ein Majorat grunden, bem Prafidenten bes Oberfteuercollegiums, ben Mitgliedern bes landstandischen Schakcollegiums pon der Ritterschaft, ben Prafidenten ber luneburgi. schen und bremischen Landschaft, ben katholischen Bi-Schöffen, ben protestantischen! Mebten, und 33 von ber Ritterschaft gemablten Abgeordneten. Bur zweiten Rammer follten geboren bie Mitglieder bes Schafe collegiums burgerlichen Standes, brei Abgeordnete ber geistlichen Gutervermaltung, brei ber fleinern Stifter, einer von ber Sochschule Gottingen, 29 von ben Stadten, und 22 von den freien Grundbesigern, bie nicht zur Ritterschaft geboren. — Die Stande haben bas Recht ber Steuerbewilligung und ber Mitpermaltung ber Steuern, ber Berathung bei neuen allgemeinen Landesgesegen, und ber Borftellung an ben Ronig über bie ju ihrer Berathung geborenben. Begenstanbe. Bei ben Berathichlagungen ber Stanbe burfen teine Buborer anwefend fenn.

Biele Aehnlichkeit mit ber neuen Ginrichtung ber Berfassung bes Ronigreiches Sannover, erhielt

<sup>\*)</sup> Europ. Conftitt. Th. 3. S. 340; Labers biplomat. Archiv. Th. 2. S. 575; frangofisch beim Dufau, T. 2. p. 259.

Die neue Gestaltung ber landstanbifthen Berfaffung im Bergogthume Braunschweig unter ber vormundichaftlichen Regierung bes Pring - Regenten von Denn auch bier marb ber Entwurf ju berfelben vom Grafen Munfter (Oct. 1819) ben Standen vorgelegt, von einer Commiffion berfelben gepruft und begutachtet, und bie Urfunde \*) barauf von ber Commission am 19. Jan. 1820, und vom Pring - Regenten am 25. Apr. 1820 - mitbin noch vor Beendigung bes Wiener Miniftercongref. fes - unterzeichnet. - Die Stande befteben aus amei Sectionen. Die erfte umschließt bie Batfte ber bisherigen Pralatencurie, und die Befiger ber landtagsfähigen Guter; die zweite bie andere Salfte ber Pralatencurie, Die Abgeordneten ber Stabte, fo wie ber Befiger freier landguter, bie bisher nicht landtagsfähig maren. Doch fonnen von ben lesten nur bie gemablt werben, welche ben Felbbau als Sauptgewerbe betreiben. -Die Stanbe baben bas Recht ber Bewilligung und Mitverwaltung ber Steuern; ber Berathung und Begutachtung bei Beranderungen in burgerlichen und Strafgefegen, fo oft es bie Umftanbe verstatten; bes Borfchlages gu allgemeinen landesgefegen, Berfügungen und Anftalten; ber Mittheilung von bemerkten Mangeln und Bebrechen bei ber Befeggebung, Bermaltung und Rechtspflege an ben Regenten, nebst Gutachten gu beren Abbestellung, und ber Beschwerdeführung und Rlagen über pflichtwibrige Sandlungen ber landesbeborden und Staatsbiener. — Zwischen den landtagen besteht ein Ausschuß von 4 stanbischen Dit-

<sup>\*)</sup> Enrop. Constitt. Th. 4. S. 117; Luders diplos mat. Archiv. Th. 2. S. 679.

gliebern. Die stanbischen Verhandlungen bleiben geheim bis zur Befanntmachung ber Ergebniffe berfelben; ber Landtagsabschied wird gedruckt.

## 159. S d) l u f.

B) Reue Verfassungen in ben teutschen Bunbesstaaten feit bem 8. Juny 1820.

Won ben, feit ber Bekanntmachung ber Schluße acte ber Wiener Ministerconferengen am 8. Juni 1820 neugegebenen, teutschen Berfaffungen mar bie bes Großbergogthums Deffen bie erfte und wichtigste. Dach ben bedeutenben landerveranderund gen in biefem Staate feit bem Jahre 1803, hob det Großherzog Ludwig 1. (1. Oct. 1806) Die bis babin bestandene landståndische Werfassung auf, ohne baß bis jum Jahre 1820 ein Schritt von Seiten ber Regierung gur Erfullung bes 13ten Artifels ber teutichen Bundesurfunde gefchah. Als nun bas Berlangen nach einer ftanbifden Berfaffung auch unter ben Seffen fich unverkennbar regte; ba erfchien am 20. Dats 1820, als Ausfluß ber Souverainetat, ein Ebict uber die landftanbifche Werfaffung bes Großherzoge thums, bas aber, von ben, im Mai 1820 verfammelten, Stanben fo febr gemigbilligt marb, bag endlich, nach langen Berhandlungen zwischen ber Reglerung und ben Stanben, am 17. Dec. 1820 auf bem Bege bes Bertrages bie neue, ins Staatse leben eingeführte, Berfaffungsurfunde ") gu

<sup>\*)</sup> Europ. Conftitt. Th. 4. S. 94. (bafelbft fteht auch S. 82 bas nicht ins wirkliche Leben eingetretene Edict vom 18. Mary 1820); — Labers bipl.

Stande fam. In berfelben bieß es, wie in ber banrifden und babenfchen: "Der Großherzog vereinigt in fich alle Rechte ber Staatsgewalt, und ubt fie unter ben von ibm gegebenen, in biefer Berfaffung festgefesten, Bestimmungen aus." Stanbe gerfallen in zwei Rammern. Bur erften Rammer geboren bie Pringen bes Baufes, Die Baupter ber ftanbesherrlichen Familien, ber fatholifche Sandesbischoff, ein protestantischer Pralat, ber Rangler ber landesuniversitat, und biejenigen ausgezeichneten Staatsburger, welche ber Regent auf Lebenszeit Dazu beruft. Die zweite Rammer wird gebilbet aus 6 Abgeordneten, Die ber mit Grundeigenthum angefeffene Abel aus feiner Mitte mablt, aus 10 Abgeordneten ber großern Stadte, und aus 34 von ben übrigen Stabten und landgemeinden nach Bahlbiftricten gemablten Abgeordneten. Als allgemeine Rechte fprach bie Urfunde aus: bie Gleichheit vor bem Befege; gleiche Berechtigung jum Staatsbienfte, ohne Berudfichtigung ber Beburt; Gleichheit ber politifchen und ber burgerlichen Rechte fur alle brei driftliche Befenntniffe; Freiheit ber Perfon, bes Gigenthums, und ber Auswanderung; gleiche Theilnahme an ben Staatslasten; Freiheit ber Presse, boch unter Befolgung ber gegen ben Migbrauch bestehenben Befese; Aufhebung ber Leibeigenschaft und ungemeffenen Frohnen; Ablosbarfeit ber gemeffenen Frohnen. -Die Rechte ber Stande betreffen Die Buftimmung berfelben zu ben birecten und indirecten Auflagen; die Borlegung bes Budgets zuerft ber zweiten Rammer; Die Zustimmung ber Stande zu allen Wor-

Ardiv. Th. 2. 6.379; frangofifc beim Dufau. T. 2. p. 331.

schlägen ber Regierung für Gesehe, die neu gegeben, aufgehoben ober abgeandert werden sollen; die Petition der Stande um neue Gesehe, oder Abanderung und Aufhebung der bestehenden; das Recht der Beschwers den und der Bunsche, welche aber auf einem überseinstimmen den Beschlusse wenigstens der einen Rammer beruhen muffen; die Deffentlichkeit der Bershandlungen der zweiten Rammer, und die Bekanntsmachungen der Verhandlungen beider Rammern durch den Druck.

Der Churfürst Wilhelm 1 von Hessen beabsichtigte zwar, nach seiner Ruckfehr nach Kassel, eine
neue Verfassung, und versammelte zweimal
(1815 und 1816) die Stände zu einem engern landtage, an welchem er auch fünf gewählte Abgeordnete
bes Bauernstandes Antheil nehmen ließ; er lösete
aber die zweite ständische Versammlung plößlich (2.
Mai 1816) auf, als die Stände nicht in die von
ihm geforderte Erhöhung der Steuern einwilligten,
und die bevorrechteten Klassen gegen die Aufnahme des
Bauernstundes in die Vertretung sich erklärten. An
die Stelle einer neuen Verfassung machte darauf sein
Sohn, Wilhelm 2, eine neue Gestaltung sämmtlicher
Verwaltungsformen<sup>8</sup>) (29. Jun. 1821) bekannt.

Dagegen erschien im Berzogthume Sach fen-Coburg eine neue Berfassungsurfunde m) am 8. Aug. 1821, zu welcher ber Entwurf von ber Landesregierung bearbeitet, und dieser Entwurf von ben, zu einem außerordentlichen Landtage berufenen, Standen begutachtet und angenommen worden war.

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 4. S. 150.

<sup>\*\*)</sup> Eben b. S. 50. und Luders dipl. Archiv. Th. 2. S. 441.

Rach berfelben "vereinigt ber Bergog in fich alle Rechte ber Staatsgewalt, und ubt fie in ben, von ibm gegebenen, in ber Berfaffungsurfunbe festgefes. ten, Bestimmungen aus." Die Landstande besteben aus 6 Abgeordneten, welche Die fammtlichen Rittergutsbesiger aus ihrer Mitte mablen; aus zwei Ab. geordneten ber Magistrate von Coburg und Saalfeld; aus brei Abgeordneten ber Burgerichaft ber Stabte Coburg, Saalfelb und Pogned; und aus 6 Abgeordneten ber übrigen Stadte und fammtlichen Dorfgemeinden. - Mis allgemeine Rechte aller Staatsburger nannte bie Urfunde: Die Bleichheit afler por bem Befege; gleiche Berechtigung, ohne Berud. fichtigung ber Beburt, ju Staatsamtern; Bleichheit ber burgerlichen und politischen Rechte fur alle anertannte driftliche Befenntniffe; freie Muswanderung und Ablosbarteit aller aus dem lehnsverbande herrubrenben Frohnen und laften. - Die befonbern Rechte ber Stanbe beziehen fich auf die Befeggebung. bie Finanzverwaltung, und auf gemeinschaftliche Untrage und Beichwerden. Alle Gefetesentwurfe gelangen vom landesberrn an bie Stande; Die Stande tonnen nur auf neue Gefege) fo wie auf Abanderung ober Aufbebung ber bestehenben, antragen. Allein bie Bustimmung ber Stande wird erforbert ju neuen Gefeben, welche bie lanbesverfaffung, Die perfonliche Greibeit und bas Eigenthum betreffen, fo wie gur Berwilligung ber Steuern, beren Controlle ihnen guftebt. Die Stanbe find ju Befchwerben gegen Staatsbiener, und jur formlichen Rlage berechtigt bei Unterschleifen bei ben öffentlichen Raffen, bei Bestechung, verweigerter ober verzogerter Rechtspflege, bei Gingriffen in Die Berfaffung, ober in Die gefetliche Freiheit, Die Ebre und bas Eigenthum ber einzelnen Unterthanen.

Die jungfte neue Berfaffung innerhalb bes teutfchen Staatenbundes ift bie bes Bergogthums Sach. fen-Meiningen vom 4. Gept. 1824 \*), welche fich am meiften ber Berfaffung bes Großherzogthums Weimar nabert, und vom Regenten unmittelbar gegeben mard. Nach Diefer Berfaffung giebt es brei Stande: Der Rittergutsbesiger, Der Burger und ber Bauern. Mus jedem Stande werden 7 Bolfsvertreter - jufammen 21 - gewählt. Die Berfaf. fung enthalt weder eine ausbruckliche Ermahnung ber Souverainetatsrechte bes Regenten', noch ber allgemeinen Rechte ber gefammten Staatsburger. 268 besondere Rechte ber Landstande aber nennt sie bas Recht, gemeinschaftlich mit bem Regenten ben Etat fammtlicher Einnahmen und Ausgaben Des Staates festzusegen, fo daß, ohne ber landstånde ausbruckliche Verwilligung, weber Steuern ober andere Abgaben und Leiftungen ausgeschrieben, noch Unleiben gemacht werben burfen; bas Recht ber eigenen Berwaltung ber bewilligten Steuern; bas Recht bes Beiraths bei allen neuen Gefegen, welche bie Landes. verfaffung, die perfonliche Freiheit und bas Gigen. thum betreffen; bas Recht bes Bertrages über Mangel und Digbrauche in ber Befeggebung und Bermaltung, verbunden mit Worschlagen ju ihrer Abstellung; fo wie bas Recht ber Beschwerbe und Rlage gegen Staatsbehorden und Staatsdiener über die Willführ. ober ben Gingriff berfelben in Die Freiheit, Chre und bas Eigenthum ber Staatsburger, und über Berlegung ber Verfaffung. Jebe absichtliche Berlegung ber Berfaffung wird als Berbrechen bestraft.

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 4. €. 1005.

## 160.

Die neue politische Gestaltung bes Koniga reiches ber Nieberlanbe.

Dach machtigen Erschutterungen muß, wie bei ben gamilien, fo auch in ben Staaten bas gange hauswesen nach Berfassung und Berwaltung neu gestaltet merben. Benige europäische Staaten bedurften bies fo bringenb, wie bas Konigreich ber Mieberlande; in wenigen ift aber auch bie schwierige politifche Aufgabe fo großartig und freisinnig gelofet morben, wie von bem Ronige Wilhelm 1. Ueberzeugung ju gewinnen, barf man nicht vergeffen, wie verwickelt und zugleich veraltet bie alter e Berfaffung bes Freistautes ber Dieberlande vor bem Jahre 1795 mar, und welche vielfache Beranberungen die Berfaffung Diefes Staates, mabrend ber Dauer feiner Abhangigfeit von Franfreich, erfuhr. Ihm ward zu ber Zeit, als bas Directorium in ber Republit Frankreich berrichte, eine Berfaffung nach bem bemofratischen Princip, b. f. mit bem Begriffe ber Bolfssouverainetat an ber Spige, (23. Apr. 1798) aufgedrungen. Diefer folgte, unter Bonaparte's Consulate, (16. Oct. 1801) eine ameite Berfaffung, ohne ausgesprochene Bolfssouverainetat, boch noch mit Beibehaltung ber Urverfammlungen für bie Bahl ber Mitglieder bes gefeggebenben Ror-Allein auch biefe war noch nicht bie rechte. Dach ber Erhebung Napoleons gur Raifermurbe, erbielt die batavische Republit (15. Marz 1805) eine britte Berfaffung, Die gwar noch einen Rathspenfionnair an ber Spife ber Regierung ließ, boch baß fcon Die einzelnen Staatsformen fich nach bem Daasstabe bes monarchischen Princips runbeten. Deshalb marb

auch, bei der Ernennung Ludwigs Napoleon jum Ronige von holland, in der neuen Verfassung vom 10. Jun. 1806 alles aus der vom Jahre 1805 beie behalten, was mit der Begrundung einer erblichen königlichen Wurde in der Mitte des bisherigen Freie staates vereinigt werden konnte.

Vier Jahre darauf erlosch, mit der Einverleibung Hollands in Frankreich (9. Jul. 1810), die eigensthumliche Verfassung des Königreiches; es galt bis zum Spätjahre 1813 in Holland die vierte französische Verfassung mit ihren spätern Ergänzungen durch organ

nische Senatusconfulta.

Als aber nach ber Werbrangung ber Franzofen, auf bie Berufung ber niederlandischen einstweiligen Regierungscommiffion, ber Pring von Raffau - Oranien. befleidet mit der Burde eines fouverainen Gur ften ber Rieberlande (2. Dec. 1813) im Baag erfchien, gab er fein Bort: Die Regierung unter ber Gemahrleistung einer zwedmäßigen, bie Freiheiten ber Dieberlander fichernden, Berfaffung ju fubren. batte Navoleon auf ben Thron Frankreichs nicht versichtet, als ber Furst Wilhelm (28. Marg 1814) ben Motablen ber nieberlanbischen Provinzen ben Ente wurf zu einer neuen Berfaffung vorlegen ließ, ber mit einer überwiegenden Dehrheit ber Stimmen ana genommen marb. Als aber bie europaischen Große machte bie Bereinigung Belgiens mit Solland, unter bem Namen eines Ronigreiches ber Niebera lande, beschloffen und auf bem Biener Congresse anerkannt hatten; ba nahm ber gurft Bilbelm (16. Mary 1815) Die konigliche Burbe an, und ber rief die Notablen Belgiens gusammen, um ber von ben Bollandern bereits angenommenen Berfaffung fich angufchließen, nachbem in diefelbe diejenigen Be-Europa u. A. III. 14

Rimmungen aufgenommen worden waren, welche aus ber neuen Bestaltung bes Ronigreiches bervorgingen, Allein bier zeigte fich - befonders megen ber in ber Berfaffung ausgefprochenen Gleichheit aller Staatsburger ohne Rudficht auf Die Berfchiedenheit bes firchlichen Befenntniffes - eine bedeutende Stimmenmehrheit gegen bie neue Berfaffung. Der Ronig, überzeugt von ber Rechtmäßigfeit, und Boblibatigfeit feiner Absichten, ließ burch biefen Biderfpruch fich nicht irren; er erflarte baber am 24. Mug. 1815 - an feinem Geburtstage - bie neue Berfaffung für bas Grundgefes \*) bes Ronigreiches; "theils weil bie nordlichen Provinzen fie bereits angenommen batten; theils weil bie, in Binficht ber Gleichheit bes Birchlichen Cultus aufgestellten, Bestimmungen auf Bertrage fich grunbeten, und ben Grunbfegen entsprachen, welche bie verbundeten Souveraine in Das europaifche Staatenfpftem eingeführt batten." - Die Grundzuge biefer Berfaffung find folgende: Die Krone ist erblich in ber rechtmäßigen Rachtommenschaft bes Ronigs, geht aber, in ber Ermangelung berfelben, auf bas weibliche Geschlecht über. Die nieberlandische Rrone fann mit keiner andern verbunden, der Sig der Regierung nie außerhalb des Königreiches verlegt werden. Die Civilliste bes Ronigs beträgt 2,400,000 Gulben. Der Ronig und Die Glieber feines Saufes find zwar von allen perfonlichen und birecten Steuern, fo mie

bipl. Archiv. Th. 3. S. 190. — Lubers bipl. Archiv. Th. 3. S. 190. — frangofifch beim Dufau, T. 3. p. 166. — Der erfte Entwurf jur nieberlandischen Berfassung vom Marg 1814 steht in ben Europ. Conftitt. Th. 4. S. 1029.

von ber Grundsteuer für die ihnen angewiesenen Bobnungen befreit, übrigens aber allen unbern Auflagen unterworfen. Der Ronig leitet allein bie Rolonieen und die auswärtigen Angelegenheiten; er erflart Rrieg und schließt Frieden, fest aber bie beiben Rammern bavon in Renntniß. Er legt ben Rammern bie Ger fegesentwurfe vor; er bestätigt ober verwirft bie ibm von ben Rammern gethanen Borfchlage. - Die Beneral ftaaten gerfallen in zwei Rammerne Die erfte Rammer besteht aus 40, bochftens 60 Mitgliebern, bie ber Ronig auf lebenszeit aus Derfonen ernennt, welche burch bem Staate geleiftete Dienfte, burch Beburt, ober Bermogen fich auszeich. nen. Die zweite Rammer umschließt 110 Dits glieber, welche von ben Staaten ber einzelnen Drovingen ernannt merben. Die Generalstaaten verfammeln fich jahrlich, aber abwechselnd in einer Stabt ber nordlichen und ber fublichen Provingen. Sigungen ber zweiten Rammer find offentlich. Die gefeggebenbe Bewalt ubt ber Ronig gemeinfchaft. lich mit ben Rammern. Die Befegesvorschlage bes Ronigs geben zunachft an Die zweite Rammer, mo fie erft in Sectionen gepruft werben, ehe in ber allgemeinen Verfammlung barüber berathschlagt und abgestimmt wirb. Dimmt bie Rammer ben Befeges. porfchlag an; fo fendet fie ibn ber erften Rammers Bermirft fie ibu; fo benachrichtigt fie ben Ronig bavon. Die erfte Rammer aber giebt, bei ber Unnahme ober Nichtannahme, bem Konige und ber zweiten Rammer beshalb Nachricht. Die Generalftaaten find berechtigt, bem Ronige Borfchlage ju thun; boch fteht bie Berathfchlagung über einen folchen Untrag ausschließend ber zweiten Rammer zu, nach beren Uns nabme er an die erfte Rammer gelangt. Genehmigt 14

ihn biefe; so wird er bem Könige vorgelegt, und bie zweite Kammer bavon benachrichtigt. Verwirft sie ihn; so meldet sie dies der zweiten Kammer. Die Annahme und Verwerfung der dem Könige gemachten Vorschläge hängt von ihm ab. — Das Budget wird zuerst der zweiten Kammer vorgelegt; der König läßt jährlich den Generalstaaten eine Berechnung der Verwendung der öffentlichen Gelber

mittbeilen:

Die nieberlandische Werfassung bat bas Eigenthumliche, bag fie, nachft ben Generalstaaten, auch Provingialstaaten aufstellt, und bas Berbaltniß ber Provinzialstande zu ben Reichsstanben genau Die Provinzialstaaten werben gewählt aus ben brei Stanben bes Abels, ber Stabte und ber Lanbichaft. Gine fonigliche Commission bestimmt in jeber Proving bie Besammtgahl ber Provingialftaaten, fo wie ber von jebem Stande ju mablenben Ungabl. Die Provingialftaaten ernennen in und auferhalb ihrer Mitte bie Mitglieder ber zweiten Rammer ber Beneralftaaten. Die Provinzialftaaten find mit ber Wollziehung ber Befege beauftragt, welche ben Schus der verschiedenen Gattungen bes Cultus, ben offentlichen Unterricht, bie Boblthatigfeitsanftalten , und die Belebung des Feldbaues , ber Bemerbe und bes Bandels betreffen. Gie leiten bie gesammte innere Bermaltung ihrer Proving; boch beburfen ihre Berordnungen ber Benehmigung bes Ronigs. Die drelichen Verwaltungen find verpflichtet, ben Provinzialstaaten bas Budget ihrer Ginnahme und Ausgabe vorzulegen. - Die Confiscation bes Wermogens ift abgeschafft; jedes richterliche Urtheil wird in offentlichem Berichte ausgesprochen. - Alle Unterthanen bes Ronigs genießen, ohne Unterfchieb bes

Firchlichen Glaubens, gleiche burgerliche und politifche Rechte, und find ju allen Memtern und Wurben fabig. Der Ronig macht barüber, theils baß fein Cultus in ber burch bie Berfaffung geficherten Freibeit ber Ausubung geftort merbe, theils bag alle Gattungen bes Cultus in bem Beborfame verbleiben, welchen fie ben Befegen fculbig find. - 3n Binficht ber Befteuerung findet fein Privilegium fatts Die offentliche Schuld wird jahrlich in Berathung gegogen; jebe Auflage tann nur burch ein Befes eingeführt werben; für bas gange Ronigreich besteht eine Rechnungstammer, beauftragt mit ber Prufung und Liquidation ber jahrlichen Rechnungen aller einzelnen Zweige bet Staatsverwaltung. - Die tanb- und Seemacht wird burch freiwillige Dienstnehmung ber Inlander ober Fremben gebildet, um in und außer Europa zu bienen; boch tonnen frembe Truppen nur mit gemeinschaftlicher Uebereinstimmung bes Ronigs und ber Beneralftaaten in Dienft genommen werben. Won bem ftebenben Beere ift die Nationalmilig verschieben, welche burch freiwillige Unwerbung, in beren Ermangelung aber burch bas loos vollzählig gemacht wirb. - Die Preffe ift frei; boch ift jeber Werfaffer, Druder, Berausgeber und Bertheiler für Die Schriften verantwortlich, welche die Rechte ber Individuen ober ber Gefellschaft verlegen.

Gestüßt auf dieses Grundgeset, wies der König mit mannlicher Kraft die erneuerten und wiederhohlten Unsprüche und Anmaßungen der römischen Curie in hinsicht der katholischen Geistlichkeit Belgiens zurück, und gab dadurch für protestantische Fürsten und Reiche das Beispiel einer festen und rechtlichen Stellung gegen Rom. — Nach dem Großberzogthume turemburg gehört der König zum teutschen Bunde,

und, burch feinen Beitritt am 1. Jul. 1816, auch zum heiligen Bunde. Nur in hinficht der durch die Biener Congresacte ausgesprochenen und haufig durch Commissarien berathenen freien Rheinschiffahrt stemmt sich der Zunftgeist der niederlandischen Kausleute den höhern Ansichten entgegen, nach welchen der freie Bertehr allen dabei interessirten Staaten ersprießlich ist.

## 161.

Die neue politische Gestaltung bes schweigerischen Bunbesstaates.

Es bleibt eine in der Geschichte Des Mittelalters inwergefliche Zeit, wo ber Bund am Bierwalbstat-. terfee gefchloffen, und bie Sahne ber Freiheit auf Die Boben ber Alpen gepflangt marb. Allein bas ichmeigerifche Bolt bes ausgehenben achtzehnten Jahrhunberts glich nicht ben Zeitgenoffen Tells; benn eine in fich unformliche, aus bemofratischen und aristofratifchen Elementen locker gufammengewurfelte und allmablig veraltete, Bunbesverfaffung, fo wie ber ftart an ben gormen bes 14ten und 15ten Jahrhunderts Plebende Beift ber ichweizerischen Patricier, maren nicht geeignet, bem innern Staatsleben ber Schweiz bie Sturme bes jungften Zeitalters zu ersparen. bei fehlte, obgleich besiegt und beraubt von dem Directorium Franfreichs feit 1798, ben Berathungen ber Schweizer über eine neue zeitgemaße Berfaffung ber Beift ber Ginheit und Gintracht; benn fur bie Schweiz bes neunzehnten Jahrhunderts eignete fich weber ber politische Charafter einer einen und untheilbaren Republit, noch bie Wieberherstellung ber Bare gu Bern. Fur fie, und fur bie lowen auf bem Marcusplage zu Venebig, war kein Plas mehr im neunzehnten Jahrhunderte. Nach langen innern Zwisten der sich selbst überlassenen beiben schweizerischen Hauptpartheien, zwischen welchen sogar Bürgerblut (1802) floß, legte sich Bonaparte's krastvoller consularischer Wille ins Mittel, als er an die Vermittelung surkunde (19. Febr. 1803) die Fortbauer der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der neunzehn Cantone des schweizerischen Bundesstaates anknüpfte. (vergl. Th. 1. 5. 417 sf.)

Raum mar aber, gebn Jahre fpater, ber gefürchtete Bermittler bei Leipzig befiegt worden, als zu Burich die Vermittelungsacte (29. Dec. 1813) aufgehoben mard \*), und ber von neuem aufwogende Partheigeist fein altes widerliches Spiel begann. Allein ben verbundeten Machten felbst schien die vollige Durchführung bes Reactionsfnftems in ber Schweiz nicht gerathen, und ihre Diplomaten behaupteten einen bedeutenden Ginfluß auf die neue Beftaltung ber schweizerischen Staatsformen in bem von 19 Cantonen (18. Sept. 1814) ju Zurich abgefchloffenen Bundesvertrage. Die felerliche Unnahme und Befchworung biefes Bunbesvertrages \*\*) erfolgte aber erft am 7. Mug. 1815 nach ber Beenbigung bes Wiener Congreffes, weil auf biefem Congreffe nicht nur die innern Angelegenheiten bes fcweigerifchen Bunbesftaates, fonbern auch feine funftigen

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. 25. 4. S. 517.

<sup>\*\*\*)</sup> Eben b. S. 519. — Alle, die neuesten ftaatsrechte lichen Angelegenheiten der Schweiz bestimmende, Urtunden, Verträge und Verfassungen stehen in Ufteri's Handb. des schweizer. Staatsrechts. 2te Aust. Aarau, 1821. 8.

außern Berhaltniffe ju bem übrigen enropaischen Staatenfpfteme entschieden worden waren. geboren auch bie Artifel 74 - 84, und 91 - 95 ber Biener Congregurfunde ben politischen Angelegenheiten ber Schweig, beren Abgeordnete gu Bien erichienen, mo ihnen bie Erflarung ber Congresmachte am 20. Marg 1815 mitgetheilt, und barauf am 29. Marg 1815 bie Beitrittsurfunde ber Schweig zu ben Beschluffen bes Congreffes unterzeichnet marb. 19 Cantone bes ichweizerischen Bunbesftaates murben namlich burch brei neue Cantone, Benf, Ballis, und bas preußische Fürstenthum Reuenburg, und ber Canton Bern burch einige ihm zugetheilte land-Spater - am Lage bes Abschaften vermehrt. Schluffes bes zweiten Parifer Friedens (20. Nov. 1815) - fprachen die acht Machte, Deftreich, Rußland, Frankreich, England, Preußen, Spanien, Portugal und Schweben bie immermabrenbe Reutralitat ber Schweig, fo wie Die Unverlegbarteit . ihres Bebietes in einer befondern Urfunde aus. Balb barauf folgte auch die Schweiz ber Ginladung, bem beiligen Bunde beigutreten.

Schon feit dem Jahre 1814 hatten mehrere der einzelnen Cantone, mit steter Rucksicht auf ihre frühere, mehr oder weniger demofratische oder aristofratische, Staatsform, sich neue schriftliche Verfassurfunsten den Degeben; andere Cantone folgten erst später diesem Vorgange. Alle diese neuen Verfassungen wurden sogleich in dem ersten Artifel des Bundes-vertrages vom 7. Aug. 1815 gewährleistet. Denn

beim Ufteri, theils in den europ. Conftitt. Th. 4. ©. 532 ff.

Diefer Bundesvertrag fprach wortlich es aus: "bie 22 fouverainen Cantone ber Schweiz, als: Burich, Bern, Lucern, Uri, Schwyg, Unterwalden, Blarus, Bug, Frenburg, Golothurn, Bafel, Schafhausen, Appenzell beiber Rho-ben, St. Gallen, Graubunbten, Aargau, Thurgau, Teffin, Baat, Ballis, Reuen-burg und Genf, vereinigen fich burch ben gegenmartigen Bund gur Behauptung ihrer Freiheit, Unabhangigfeit und Sicherheit gegen alle Angriffe frember Machte, und jur Sandhabung ber Rube und Ordnung im Innern. Gie gemabrleiften fic gegenfeitig ibre Berfaffungen, fo'wie bie felben von ben oberften Beborben jebes Cantons, in Hebereinstimmung mit ben Grundfagen bes Bundesvertrages, werden angenommen worben fenn. Gie gemährleiften fich gegenfeitig ihr Darauf bestimmte ber Bunbesvertrag "jur Sanbhabung biefer Gemabrleiftung und jur Be hauptung ber Meutralitat ber Schweig" Die Bahl bes heeres der 22 Cantone, "2 Mann auf 100 Seelen Bevolkerung gerechnet", auf 32,886 Mann. So wie in der, die teutsche Bundesurkunde erganzenden, Wiener Schlufacte im Voraus Die Verhaltniffe bei eineretender innerer ober außerer Befahr feftgefest murben; fo gefchah bies auch in bem fcmeizerifchen Bundesvertrage, nur freilich, bei ber Rleinheit bes Staates, in verjungtem Maasstabe. "Im Falle außerer ober innerer Befahr hat jeber Canton bas ·Recht, die Mitftande ju getreuem Auffehen aufzuforbern. Wenn in einem Canton Unruben ausbrechen; fo mag die Regierung anbere Cantone gur Bulfe mahnen; boch foll fogleich ber Borore bavon benachrichtigt werben. Bei fortbauernber Gefahr wird bie

Lagfahung, auf Ansuchen ber Regierung, bie weitern Maasregeln treffen. Im Falle einer ploglichen Gefabr bon außen, mag zwar ber bebrobte Canton andere Cantone jur Bulfe mahnen; boch foll fogleich ber Vorort banon in Renntniß gefest werben. fem liegt ob, bie Tagfagung ju verfammeln, welcher alle Werfugungen gur Sicherheit ber Gibsgenoffenfchaft zufteben. Im Ball außerer Befahr, merben Die Roften von ber Gibsgenoffenschaft getragen; bei innern Unruben liegen biefelben auf bem mahnenben Canton; es mare benn, bag bie Tagfagung, wegen befonderer Umftande, eine andere Bestimmung trafe." - "Es follen unter ben einzelnen Cantonen teine, bem allgemeinen Bunde ober ben Rechten anderer Cantone nachtheilige, Berbindungen gefchloffen werben." - "Die Gibsgenoffenschaft hulbigt bem Grundfage, bag, fo wie es, nach Anerkennung ber 22 Cantone, feine Unterthanenlanbe mehr in ber Schweig giebt; fo tonne auch ber Benug ber politifchen Rechte nie bas ausfoliefliche Privilegium einer Rlaffe ber Cantonsburger fenn." — "Die Tagfagung beforgt Die ihr von ben fouverainen Stanben übertragenen Angelegenheiten bes Bunbes. Sie besteht aus ben Gefandten ber 22 Cantone, welche nach ihren Inftructionen stimmen. Gie verfammelt fich in ber Hauptstadt bes jedesmaligen Vororts. Amte ftebende Burgermeifter bes Bororts führt ben Borfis. Der Borort wechselt unter ben Cantonen Burich, Bern und Lucern aller zwei Jahre. Die Lagfagung erklart Rrieg und ichließt Frieben; fie allein errichtet Bunbniffe mit auswartigen Staaten; boch find für biefe wichtigen Sandlungen brei - Biertheile ber Cantonsstimmen erforberlich. In allen

übrigen Berfügungen ber Tagfagung entscheibet bie abfolute Mehrheit ber Stimmen. Sanbelsvertrage mit auswärtigen Staaten werben von ber Tagfagung gefchloffen. Militaircapitulationen und Bertrage iber ofonomifche und Polizeigegenstande mogen von eingelnen Cantonen mit auswärtigen Stagten gefchleffen werben. ' Gie follen aber weber bem Bunbesvereine. noch bestehenden Bundniffen, noch verfaffungsnäßigen Rechten andrer Cantone guwiber fenn, und gu Diefem Ende gur Renntniß ber Lagfagung gelracht Eibsgenössische Befanbte werben von ber Tagfagung ernannt und berufen." - Bugleich gemabrleiftete ber Bunbesvertrag ben Fortbeftand ber Rlofter und Copitel; boch follte ihr Bermbeen, ,, gleich anderm Privatgute", ben Steuern und Abgaben unterworfen fenn. Eben fo mard bie belvetifde Mationalschuld von 3,118,336 Franken anerkamt.

Bereits die von Napoleon unterzeichnete Emmittelungsacte vom 19. Febr. 1803 umschloß die einzeln nen Verfassungen der damaligen 19 Cantone. Eben so standen mit der neuen politischen Gestalung der Schweiz durch den Bundesvertrag vom 8. Sept. 1814, und angenommen am 7. Aug. 1815, die nuen Werfassungen der 22 Cantone in genauester Vebindung, von welchen mehrere die herstellung der alern Formen erneuerten und staatsrechtlich begrümeten. Der Zeit nach wurden diese besondern Versassungen der einzelnen Cantone unterzeichnet: die von Laselam 4. März 1814; von Lucern am 29. März 814; von Freydurg am 4. und 10. Mai 1814 von Zürich am 11. Jun. 1814; die — vom Könge von Preußen gegebene und unterzeichnete — des Fürsten-

<sup>\*)</sup> Sie ftehen in ben Europ. Conftitt. Th. 4. 5. 438.

Bums und Cantons Neuenburg am 18. Jung 1814; Die von Appengell ber außern Rhoben am 28. Juny 1814, ber innern Rhoben am 30. Juny 1814; von Glarus am 3. July 1814; von Margau am 4. July 1814; von Schafhaufen am 12. Jul. 1814; von Thurgau am 28. Jul. 1814; von Baat am 4. Aug. 1814; von Solothurn am 17. Aug. 1814; von Benf am 24. Aug. 1814 (ju welcher aber vier nachträgliche Befege in ben Jahren 1816 und 1819 bingutamen); Die von St. Bailen am 31. Mug. 1814; von Rug am 5. Sept. 1814; von Graubundten am 11. Nov. 1814 und 19. Jun. 1820; von Teffin am 17. Dec. 1814; por Ballis am 12. Mai 1815; von Bern (eigentlich nur eine "urfundliche Ertlarung bes großen Rathes" Dieses Cantons) am 21. Sept. 1815 (wozu ein Auszug aus ben, die Werfaffung betreffenben, Befegen und Decreten bes großen Rathes ber Stabt und Roublif Bern vom 26. Mug. 1816 gebort); von Uiterwalden ob bem Balbe, am 28. Apr. 1816, nid bem Balbe am 12. Aug. 1816; von Uri am 7. Rai 1820. Mur ber einzige Canton Schmpz reiche - obgleich die Borfchriften bes Bundesvertrags es streng verlangten - teine Berfaffung bei ber tagfagung ein; er fehrte vielmehr zu ben alten Ordningen und Grundgefegen jurud, welche nie in einer bemlichen Verfassungeurfunde zu einem Bangen verbiden worben find ").

<sup>\*)</sup> Gin Uebersicht über die Bestimmungen Dieser fruhern Obnungen und Gefete, die aber des amtlichen Chaerdters ermangelt, haben Uferi in f. Sandbuche, und, aus diesem, die europ. Conftitt. Th. 4. © 749.

Einen gebrängten Umriß ber hauptzüge ber einzelnen Werfassungen ber 22 Cantone giebt ein gebohrner Schweizer: Gerold Mener v. Knonau in s. Abrisse ber Erbbeschreibung und Staatskunde ber Schweiz. (Zurich, 1824. 8.) S. 17 — 57. Den politischen Charafter bieser einzelnen Werfassungen bezeichnet er nach folgendem Maasssabe (S. 16):

- 1. Monarchifch-lanbftanbifch: Reuenburg.
- 2. Patricifch ariftofratisch mit bes bingter Reprafentation: Bern und Freyburg. Patricisch-aristofratisch mit einigen reprasentativen Beimischungen: Freyburg; patricisch aristofratisch mit reprasentativen Beimischungen: Bern.
- 3. Arifto fratifch reprafentativ mit bebeutenbem Uebergewichte bes hauptortes: Burich und Solothurn.
- 4. Ariftofratifch reprafentativ mit verhaltnigmaßig geringerm Uebergewichte bes hauptortes: Lucern und Bafel.
- 5. Gang reprafentativ, boch mit Uebergewichte bes Sauptortes: Schafhaufen und Genf.
- 6. Reprafentativ mit aristofratischen Beimischungen: Aargau und Thurgau.
- 7. Reprafentativ mit wenigen ariftofratifchen Beimifchungen: St. Gallen.
- 8. Reprafentativ mit geringen ariftofratischen Beimischungen: Teffin und Baat.

9. Demofratisch-foberativ: Graubundten und Ballis; in letterem Staate mit ariftofratischen Beimischungen.

10. Demokratisch: Uri, Schwy, Unterwalden, Zug, Glarus und Appenzell. In Schwyz mit einigen Vorzügen bes alten Cantonstheils; in Zug mit Annaherung an reprasentative Formen.

## 162.

Die politische Gestaltung bes stanbinavi-

Der frandinavische Morden, ber mabrent ber erften Zeit bes frangofischen Revolutionsfrieges eine gluckliche Meutralitat behauptete, ward burch ben Beitritt Schwebens und Danemarts ju ber, von Rugland (1800) erneuerten, bewaffneten norbifchen Reutralitat, fo wie burch ben leibenschaftlichen Saff bes Ronigs Guftavs 4 von Schweben gegen Dapoleon, in die verhängnifvollen Rampfe bes Erbebeils feit bem Jahre 1801 allmählig verflochten. Reiche erlitten bedeutende lanberverlufte; fo Schmeben , Finnland; Danemart, Morwegen; boch unter febr verschiedenen Berhaltniffen, und fo, bag Schmeben für Finnlands Berluft burch bas Ronigreich Dorwegen überreichlich, Danemart bingegen, fur ben Berluft Norwegens, burch bas fleine Lauenburg nur fummerlich entschäbigt marb. Dagegen erlitt Danemart in feinem Innern feine fo burchgreifenbe Beranberung, wie Schweden. In Danemart blieb bie Dynastie Olbenburg fortbauernd bei ber Regierung; in Schweben aber ward Guftav 4 gur Thronvergichtung genothigt, und er und feine Rachkommenschaft

burch bie Reichsstanbe auf immer von ber Regierung ausgeschlossen. Da folgte ibm fein Dheim, Rarl 13, auf bem Throne, und biefem, nach bem unerwartet fruhzeitigen Tobe bes jum Kronpringen ermablten Pringen Christian August von Schleswig - Solftein, ber frangofische Marschall Bernabotte (5. Febr. 1818), nachbem berfelbe bereits langer als fieben Sabre bie fronpringliche Burbe befleibet, und bie Ungelegenheiten bes Reiches in ben letten Jahren faft ausschließend geführt hatte. In Danemart marb weber in ber Berfaffungs - noch in ber Regierungsform etwas verandert; Die unbeschränfte monarchische Bewalt bauerte fort, wie fie auf bem Reichstage von 1660 von ben Stanben anerkannt worben mar. Dagegen erhielt Schweben von feinen Reichsftanben (7. Jun. 1809) eine neue Berfaffung "), in welcher bie fonigliche Macht wesentlich beschranft warb.

Bei bem im Jahre 1812 beginnenden Riefenkampfe zwischen Frankreich und Rußland war die von der Staatskunst Bernadotte's gewählte Stellung gegen beide von hoher Wichtigkeit. Denn als Napoleon and ihm die verlangte Besihnahme Norwegens geradehin

<sup>\*)</sup> Bergl. Th. 2. S. 208, und über bie Bahl ber beis ben Kronprinzen im Jahre 1809 und 1810, ebend. S. 271.

<sup>\*\*)</sup> In der Gotting. Ang. 1826. St. 34. wird ause brudlich berichtet: ", der schwedische Thron hat Bernadotte 15 Mill. Franken gekostet, die ihm Bonaparte vorstreckte, und 1 Mill., die ihm General Girard vorschoft. Bei dem Kriege gegen Rufland glaubte Napoleon bestimmt auf Schweden rechnen zu tonnen. Erst in Dresben erhielt er ein Schreiben Bernadotte's, worin dieser die Garantie des Besibes von Norwegen verlangte."

verweigerte, und ihm bie Aussicht auf die Wieberg, erwerbung Finnlands eroffnete, verließ er beffen Intereffe, und verband fich mit Rugland und Großbritannien (1812), welche Machte ihm, fur ben Beitritt zu ihrer Sache gegen Napoleon, ben tunftigen Befig Norwegens verfprachen und gemabrleifteten. Dies geschah in ber Folge auch von ben übrigen Berbundeten, morauf, fogleich nach der Bolterschlacht bei Leipzig, ber Kronpring von Schweben, mit feinen Schweben und einigen anbern Deerestheis len ber Berbunbeten aufbrach, um ben Ronig von Danemart ju befriegen, ber, wegen ber Abtretung Mormegens an Schweben von allen Seiten bebrangt, im Jul. 1813 ein Bundniß mit Napoleon abgefchloffen hatte. Die Uebermacht, mit welcher ber Rronpring von Schweben in ben banifchen Bergogthumern vorbrang und fie eroberte, bewirfte am 14. Jan. 1814 ben Frieden gu Riel ?) gwischen Danemart, Schweden und Großbritannien. In Diesem Bertrage tam bas Ronigreich Morwegen an Schweben, wogegen Schweben feinen Antheil an Pommern bem Ronige von Danemart überließ, ber aber auf bem Wiener Congresse (4. Jun. 1815) mit Preußen einen Bertrag abichloß, nach welchem Danemart, gegen bas an Preugen überlaffene Schwedisch - Dommern, bas von Bannover an Preugen abgetretene, Bergogthum Lauenburg eintauschte. Diefes Lauenburg ; mit einigen 30,000 Menfchen Bevolkerung, mar alfo ber Erfaß fur bas, feit Jahrhunderten mit Danemart vereinigt gewesene, Ronigreich Morwegen! Doch außerbem mußte Danemart im Rieler Frieben bie Infel Belaoland an Großbritannien überlaffen.

<sup>\*)</sup> Vergl. Th. 2. S. 305.

Db nun gleich ber Ronig Friedrich 6, in Ungemeffenheit ju bem Rieler Bertrage, Die Normanner bes ibm geleisteten Gibes ber Treue entband; fo maren boch biefe fraftigen und freisinnigen Sohne bes Dorbens nicht gemeint, Die Entscheidung ber europaischen Machte über ihr funftiges politisches Schittfal anguerfennen. Gie hatten bie Ueberzeugung, baf menn ibr bisheriger legitimer Ronig burch Baffengewalt genothigt worden mare, auf fein zweites Erbreich zu verzichten, fie baburch in bas Recht freier Wolfer guruckgetreten maren, ihren Regenten felbft ju mablen. Doch ftand ber nachfte Erbe bes banifchen und norwegischen Thrones, auf ben Sall, baß Friedrich 6 ohne Sohne fturbe, ber Pring Chriftian Friedrich von Schleswig - holftein, an ber Spige bes banifchen heeres in Norwegen. Gelang es ihm, bem Reiche ber Mormanner Gelbiffanbigfeit und Unabhangigfeit zu erkampfen; so war bereinst die Wiedervereinigung Mormegens mit Danemark moglich. Die Normanner hingen an bem Pringen mit liebe und Treue. nahm baber ber Pring Chriftian Friedrich, unter Einmilligung ber Mormanner, (19. Febr. 1814) ben Titel eines Pring - Regenten von Mormegen an. Det Bu Gibswold versammelte Storthing vereinigte fich, unter dem Borfige des Professors Sverdrup von Christiania, (17. Mai 1814) zu einer neuen ich riftlichen Berfaffungsurfunde, welche, phaleich nach freisinnigen Grundfagen entworfen, und auf bie Befchrantung ber Macht bes Regenten berechnet, boch auf bas monarchische Princip gegrundet mar, indem fie bie erbliche Ronigswurde in bem felbstftanbigen normannischen Reiche aussprach. Der Pring Regent und ber Storthing beschworen biefe Berfaffung, und Christian Friedrich nannte fich, in Europa u. A. III. 15

Angemeffenheit zu berfelben, am 19. Mai 1814

Ronig von Mormegen.

Allein vieles hatte, feit ber Zeit bes Rieler Wertrages, in bem europaischen Staatenspfteme fich veranbert, bas bemment auf bas Streben ber Normanner nach Gelbstftanbigfeit einwirfte. Der Machtige, ber Europa's Ronige fo lange beschäftigt hatte, war am 11. Apr. 1814 von feinen Thronen geftiegen, worauf ber Kronpring von Schweben, als er bie Abgeneigtheit ber Mormanner gegen feine Berrichaft erfubr, Die Niederlande mit einem betrachtlichen Beerestheile verließ, und ju lubed nach Schweden fich ein-Bon Großbritannien, mobin ber norwegische Conferengrath Unter gegangen mar, Die Anerfennung ber Gelbstftanbigfeit zu bewirfen, tam bie entscheibende Erklarung (5. Jun.), baß England, bei feinen Berbinblichkeiten gegen Schweben, ben Normannern nur bie Babl zwifchen feiner Bermittelung zur Unerkennung einer Berfaffung Norwegens von Schweben, und einem Rriege Englands gegen Mormegen, im Bereine mit feinen Bundesgenoffen, laffen tonne. Schan verber (Upr.) zeigte fich auf bem Storthing zu Eibswold bie Spur einer ich webifchen Parthei, bie von bem Grafen Bebel - Jarleberg geleitet marb, ber feine Auficht babin aussprach, bag Norwegen weder im Frieden, noch im Rriege feine Gelbstftandigfeit ju behaupten vermoge, weil in ber Zeit bes Friedens eine bobere Besteuerung nothig werden murde, und man im Rampfe ben Britten und Schweben nicht gewachsen fen. Doch mar biese schwedische Parthei in ber entschiedenen Minbergabl.

Wahrend barauf ber Kronpring von Schweden mit ben Waffen bie Unterwerfung Norwegens erzwingen wollte, beabsichtigten bie verbundeten Machte, a u f

bem Bege ber Unterhandlung bie Bereinigung Mormegens mit Schweben ju bemirten. erschienen zu Ropenhagen ber ruffische General Orlow, ber offreichische General Steigentesch, und ber preußiiche Major Martens, mit welchen fich ber brittische Befandte Borfter und ber banifche Abmiral Sternbille Sie gingen über Gothenburg nach Christiania, wo fie (1. Jul.) bem Pring - Regenten nicht nur ein Schreiben bes Ronigs von Danemark überreichten, fondern auch ben unwiderruflichen Entschluß. ber verbundeten Machte mittheilten. Der Ronig von Danemart, ben man fchwebischer Seits in bem Berbachte hatte, als fen er mit ben Schritten bes Pringen einverstanden, befahl biefem in bem Schreiben, fogleich ben Regententitel abzulegen, Die Normanner gur Unterwerfung aufzuforbern, und ben Schmeben bie Seftungen bes Ronigreiches ju übergeben, wenn er nicht, im Falle ber Berweigerung, nach bem banifchen Ronigsgefege, welches ben Ronig jum einzigen Richter aller Glieber feiner Onnaftie ernenne, gur Berantwortung gezogen werben folle. Bugleich erflarten die Abgeordneten im Ramen der verbundeten Machte, bag biefe ben Rieler Frieben, im Nothfalle felbft mit nachbrudlicher Unterftugung Schwebens, aufrecht erhalten murben, daß fie fich aber auch zur Bermittelung einer verfaffungsmäßigen Freiheit für Die Normanner bei ihrer Bereinigung mit Schweben Dagegen erwiederte ber Pring, bag er bie Enticheidung einem außerorbentlichen Storthing überlaffen, bis babin aber bie verlangte Befegung ber Festungen Mormegens von Eruppen ber verbunbeten Machte zugestehen wolle. unterzeichneten bie Abgeordneten (7. Jul.) eine gemeinschaftliche Dote an den Prinzen, in welcher fie ibn 15 \*

Eingangsweise jum Behorfame gegen die Befehle bes Ronigs von Danemart aufforberten, beffen erfter Unterthan er fen, und ben er burch fein Betragen blos ftelle. Damit verbanden fie die Erflarung , "baß fie nicht als Vermittler, fonbern als Waffenberolde erfchienen maren, beauftragt, bie Bollgiebung bes Rieler Bertrages ju bemirten; baß fie aber aus Achtung gegen ibn und gegen bas normannifche Bolt, fo wie, um ibm einen ehrenvollen Weg ju eröffnen, von ber Sobe berabzufteigen, auf welche ibn ungludlicher Beife bie Berhaltniffe geführt hatten, in bie Busammenberufung eines Storthings, in beffen Sanbe er allein feine Burbe nieberlegen ju tonnen glaube, und in einen Baffenftillstand einwilligten, für welchen fie bie Buftimmung bes Ronigs von Schweben ausmitteln wollten, bafern ber Pring bie Berpflichtung ubernabme, bie von ben Stellvertretern bes Bolfes erfialtene Macht benfelben jurud ju geben, ben Stortbing gur Bereinigung Norwegens mit Schweben gu vermogen, und feine vorgerudten Eruppen gurud ju gieben, bamit bie Schweben einige Festungen befegen tonnten." Die von bem Staatsrathe und ben Worftebern bes Storthings barauf beschlossene Antwort lautete babin, bag man, bevor man ben Schweben bie Bestungen übergabe, lieber ben Rrieg vorzoge. Bugleich erflarte ber Pring ben Gefandten , baß er bereit fen, feine Burbe nieberzulegen, wenn bas normannische Bolf es verlange; bag auch bie verlangte Raumung gemiffer Landichaften und Reftungen erfolgen folle; baß er aber bie Befegung ber Seftungen von ichwedischen Eruppen verweigern muffe, weil sie zum Bolksaufstande und innerm Rriege führen murbe. Die Abgeordneten ber Berbundeten gingen (17. Jul.) barauf ins ichwebische Sauptquartier, ber Pring über

Moß zum normannischen Beere. Der Ronig Rarl 13 fandte ben an ihn gerichteten Brief bes Pringen uneroffnet zurud; ber Kronpring von Schweben antwor-tete nicht ohne Bitterfeit. Im Namen Karls 13 erschien (10. Jul.) eine Aufforderung gur Unterwerfung an die Normanner, worin ber Pring von Solftein ftreng befchuldigt, und ber Storthing ju Gibswold als gesehwidrig bezeichnet marb. Bahrend barauf ber Kronpring von Schweben (27. Jul.) fein Beer gegen die Grenze Mormegens führte, reiseten noch einmal die Befandten ber verbundeten Machte nach Christiania. Zwei schwedische Landheere brangen in Morwegen ein, eine schwedische Flottille landete an ben Ruften. In unerklarbarer Schnelle ergab sich (4. Mug.) die wichtige Festung Friedrichsstadt bem schwebischen Admirale Pute. Das heer ber Normanner gablte faum 15,000 Mann; bie schwedische Parthei in Morwegen ward burch bas Borbringen ber Schmeben, und burch bie schonend fluge Behandlung bes befesten landes und ber in Gefangenschaft gerathenen Mormanner, febr ermuthiget, und mehrere nachtheis lige Befechte ichwachten ben friegerischen Beift ber Mormanner. Dies führte (14. Aug.) ju einem Baffenstillstande zu Dog, in welchem ber Pring Christian Friedrich die Busammenberufung bes Storthings und Die Nieberlegung feiner Burde, ber Rronpring von Schweden aber die Anerkennung ber zu Gidswold gegebenen Berfaffung verfprach, boch unter ben mit bem Storthing zu berathenben Beranberungen, Die aus ber Bereinigung beiber Reiche nothwendig hervorgingen. Der Pring von Solftein berief (19. Mug.) einen außerordentlichen Storthing jum 7. Dct. nach Christiania, übertrug Die einstweilige Regierung bem Staatsrathe, begab fich nach ber Infel labegaart, ließ (10. Oct.)

bem versammelten Storthing seine Berzichtung auf ben Thron von Norwegen für sich und seine Nachkommen überreichen, und schiffte sich (26. Oct.) nach Jutland ein.

Der Storthing ernannte, nachbem ihm bie Urfunde ber Bergichtleiftung bes Pringen mitgetheilt worden war, einen Ausschuß aus feiner Mitte (13. Oct.), ber mit ben Abgeordneten Schwedens über die Bereinigung beider Reiche und über Die Beranderungen in ber norwegischen Berfassung unterhandelte. Um 21. Oct. 1814 mard die Vereinigung Mormegens mit Schweben burch bie entschiebene Mehrheit ber Mitglieder bes Storthings ausgesprothen (nur bie Abgeordneten ber Stadt Bergen hatten abfallig gestimmt), und die neue, in einzelnen Puncten veranderte, Berfa fung ") am 4. Nov. fur bas Brundgefes bes Ronigreiches erflart. Am 6. Nov. ward bem Rronpringen von Schweben in Christiania pon bem Storthing gehuldigt, ben er barauf auflofete , und , bei feiner Rudreife nach Stodholm , den Relbmarfchall v. Effen jum Statthalter Dorwegens ernannte.

So scheiterte ber ruhmvolle Versuch ber Normanner, ihre Selbsiständigkeit und Unabhängigkeit zu erstreben, an bem gemeinsamen Willen ber europäischen Großmächte, die in ben Jahren 1812 und 1813 mit Schweden Verträge über die Entschädigung für ben Verlust Finnlands durch Norwegen abge-

<sup>\*)</sup> Europ. Conftitt. Th. 2. S. 469. — Lubers bipl. Archiv, Th 3. S. 608. — frangofifch beim Dufau, T. 3. p. 322. — teutsch, auch in ber Schrift von heinr. Steffens, ber norwegische Stotthing im Jahre 1824. Berl. 1825. 8. S. 176 ff.

schlossen hatten. Allein bas gebildete Europa blickte mit Achtung und Theilnahme auf ein Bolk, bessen öffentlicher Charakter bis dahin wenig gekannt worden war, und das mit einem kräftigen Sinne alles aufbot, seine Unabhängigkeit zu erstreben. Selbst die verbündeten Mächte und der Kronprinz von Schweben erkannten dies an, und darin lag wohl der nächste Grund, daß den Normännern eine Verfassung bewilligt ward, welche die Rechte des Volkes in einem höhern Grade anerkannte, als es in den sogenannten octronirten Verfassungen geschieht, und was ein Jahrzehend später schwerlich geschehen wäre, wo auf dem Storthing vom Jahre 1824 ernsthafte Versuche geschahen, die Verfassung zu verändern, und besonders den Umfang der königlichen Macht zu erweitern.

Die Verfaffung erflarte Norwegen für ein freies, felbstftanbiges, untheilbares und unabhangiges Reich, unter Ginem Ronige mit Schweben vereiniat. königliche Regierung ist erblich monarchisch, aberbeschrankt. Die evangelisch-lutherische Religion bleibt bie offentliche Religion bes Staates. Die Ginmohner, Die fich zu berfelben bekennen, find verpflichtet, ihre Rinder in berfelben zu erziehen. Resuiten und Mondsorben werben nicht (So wirfte ber fichere politische Lact gebulbet. umfichtiger Normanner im Boraus ben Berfuchen bes Reactionssystems entgegen.) Die Juden find vom Bugange ins Reich ausgeschlossen. - Dem Ronige fteht Die vollziehende Macht zu. Er foll fich zur evangelisch - lutherischen Religion bekennen, fie aufrecht erhalten und schugen. Seine Person ift beilig; feine Minister find verantwortlich. Die Erbfolge gilt nach bem in Schweben bestehenben Befege. Ronig ift verpflichtet, wenn nicht wichtige Binberniffe

eintreten, jahrlich einige Zeit in Morwegen fich auf-Bubalten. Er fann einen Bicefonig ober Statthalter ernennen. Es besteht ein Staatsrath aus gebohrnen Mormannern, gebildet aus einem Minister und sieben Rathen. Gie führen die Regierung im Mamen bes Ronias und nach ben Bestimmungen ber Werfassung. Bei ber Unmefenheit bes Ronigs in Schweben befinden fich ber norwegische Staatsminister und zwei Staatsrathe in feiner Nabe, mit welchen er aus-\* foliegend alle norwegische Ungelegenheiten entscheibet. Doch barf teine norwegische Sache in Stockholm entschieden werben, ohne vorher von ber Regierung in Morwegen begutachtet ju fenn. Der Ronig fann Unordnungen geben und aufheben, welche ben Sanbel, die Bolle, Die Bewerbszweige und Die Polizei betreffen; boch nicht gegen Die Berfaffung und gegen die vom Storthing gegebenen Befege. Storthing legt bie Abgaben auf; ber Ronig laßt fie erheben. Doch bleibt bie Staatsfaffe Mormegens in Mormegen, und ihre Ginfunfte fonnen nur gu ben Bedürfniffen Norwegens verwendet werden. Der Ronig ubt bas Begnabigungerecht. Er fann gur Belohnung ausgezeichneter Berbienfte, Die offentlich bekannt gemacht werden muffen, Orben ertheilen, aber feinen andern Rang und Titel. als welchen jedes Umt mit fich führt. Es durfen für bie Bufunft feine perfonlichen ober erblichen Borrechte an irgend jemand verliehen merben. Der Ronig hat ben Oberbefehl über bie land - und Seemacht; fie fann aber, ohne Ginwilligung bes Storthings, weder vermehrt noch vermindert, auch nicht jum Dienste frember Machte verwendet, und eben so wenig ein fremdes Rriegsvolf in bas Reich gezogen werben, mit alleiniger Ausnahme ber Bulfstruppen bei einem feindlichen Ueberfalle. Gben fomuß ber Storthing in jeben Ungriffsfrieg einwilligen. Dem Ronige fteht bas Recht zu, Rrieg anzufangen, Frieden zu ichließen, Berbindungen einzugeben und aufzuheben, und Befandte ju ichicken und anguneb. Wor Unfundigung eines Rrieges muß aber ber Ronig bas Gutachten ber Regierung in Norwegen einhohlen, bann bie norwegischen und fcwebischen / Staatsrathe zu einem außerordentlichen Staatsrathe vereinigen, worauf, nach Berichtverstattung über ben Ruftand Mormegens und Schwebens, jeber ber Staatsrathe fein Gutachten ju Protocoll giebt, wofür er nach ber Berfaffung verantwortlich ift. Darauf ift ber Ronig berechtigt, feinen Befchluß zu faffen und auszuführen. Findet aber ein Mitglied bes Staatsrathes, bag ber Befchluß bes Ronigs ben Reichsgefegen wiberftreitet, ober augenscheinlich fur Dorwegen schablich ift; fo ift es verpflichtet, fraftige Borftel. lungen bagegen zu machen, und biefe ins Protocoll einzutragen. Wer nicht auf folche Weise protestirt bat, wird als mit bem Ronige einverstanden betrachtet, ift bafur verantwortlich, und fann vor bem Reichsgerichte von bem Delsthing zur Rechenschaft gezogen werden. - Alle Worftellungen und Ausfertigungen in norwegischen Ungelegenheiten merben in normegifcher Sprache abgefaßt. - Das Bolf ubt bie gefeggebenbe Bewalt burch ben Storthing (Reichsversammlung), ber in zwei Abtheilungen gerfällt: ben Lagthing (gefeggebenben Rorper), und ben Dbelsthing (aus Grundeigenthumern gebilbet). Rein Mitglied bes Staatsraths, fein Sofbebienter und Pensionair bes hofes, tann jum Storthing gewählt merben. Der Storthing ermählt unter. feinen Mitgliebern ein Biertheil als lagthing; Die

übrigen brei Wiertheile bilben bas Dbelsthing. Beibe Abtheilungen berathichlagen von einander ab-Die Rechte bes Storthings find: Gefege ju geben und aufzuheben; Abgaben, Bolle und andere offentliche laften aufzulegen; Unleihen auf ben Credit des Reiches zu erheben; die Aufficht über bas Geldmefen bes Reiches ju führen; Die Civillifte bes Ronias und Wicefonigs zu bestimmen; fich bas in Mormegen geführte Regierungsprotocoll und alle bffentliche Berichte und Papiere - mit Ausnahme ber militairischen Commandosachen, — fo wie bie vom Ronige mit bem Auslande abgeschlossenen Bundniffe und Bertrage - mit Ausnahme ber gebeimen Artifel, Die aber ben offentlichen nicht wiberfreiten burfen - vorlegen ju laffen; jeben vor ben Storthing ju berufen, mit Musnahme bes Ronigs und feiner Familie; fo wie bie Staatbrechnungen burchzusehen und Auszuge baraus brucken zu laffen.

Jedes Gefes muß auf dem Odelsthing entweber von beffen eigenen Mitgliedern, ober von ber Regierung burch einen Staatsrath vorgefchlagen werben. , Wird ber Worschlag angenommen; so gelangt er an bas lagthing jur Unnahme ober Bermerfung. Geschieht bas lettere; fo wird ber Borschlag mit Bemerfungen an bas Dbelsthing gurudgefchict, welches biefelben ermagt, und barauf ben Befegesentwurf entmeber bei Seite legt, ober ihn noch einmal bem Laathing fenbet. Wird ber Borfchlag vom Lagthing gum zweitenmale ablehnend jurudgeschickt; fo tritt ber gange Storthing jufammen, und zwei Drittheile feiner Stimmen entscheiben über ben Borfchlag. Der angenommene Befegesentwurf gelangt fobann an ben Ronig, wenn er anwesend ift, ober an Die norwegifche Regierung. Bewilligt ber Konig ben Beschluß:

so unterschreibt er ibn, wodurch er Gefes wirb. Genehmigt er ibn nicht; so fendet er ibn dem Delsthing jurud. Der Ronig fann baffelbe thun, wenn ber nachste ordentliche Storthing benfelben Beschluß sum zweiten male vorschlagt. Wird er aber von bem britten ordentlichen Storthing in beiben Abtheilungen beffelben wieder unverandert angenommen; fo wird er Befeg, bevor ber Storthing fich trennt, wenn auch bes Ronigs Unterschrift nicht erfolgt. -Die Sigungen bes Storthings find offentlich. Seine Werhandlungen werden gedruckt, außer wenn bie Stimmenmehrheit bas Begentheil befchließt. - Die Freiheit ber Preffe besteht. Reiner fann wegen einer Schrift bestraft merben, außer wenn er offenbar Ungeborfam gegen bie Befege, Beringfchagung ber Religion, ber Sittlichfeit, ber verfaffungemaßigen Bemalt, ober Widerfeslichkeit gegen beren Befehle zeigt, ober falfche und ehrenfrankende Befchuldigungen gegen Undere verbreitet. Gigenthum und Grundbefis tonnen nie confiscirt, und in Butunft burfen teine Graffchaften, Baronieen, Stammbaufer und Sideicommiffe errichtet werden.

Dieses Grundgeses, mit welchem alle Normanner einverstanden waren, und bei welchem sie sich im hauslichen und öffentlichen leben glucklich fühlten, follte auf dem, im Febr. 1824 eröffneten, Storthing durch mehrere königliche Worschläge wesentlich veranbert und erschüttert werden. Namentlich gehörte dahin die Einführung eines neuen Abels in Norwegen und das verlangte ab solute Weto des Königs in hinsicht der Gesetzebung. Der Storthing ernannte zur Prüfung der königlichen Antrage einen Ausschnst von fünf Personen (unter diesen den Prosessor, Sverdrup, und den Grafen von Wedel. Jarlsberg),

nach beffen Berichte, in einer anstanbigen, murbepollen und ruhigen Sprache alle Untrage bes Ronigs abgewiesen murben. Db nun gleich bie Berfaffung Mormegens in vielen einzelnen Gegenstanden von ben meiften übrigen Berfaffungen im monarchifden Europa abweicht; fo muß boch bei berfelben theils ber bobe Grad ber Bildung unter ben Mormannern, felbit in Der Mitte ber Landbewohner, theils Die Eigenthumlichkeit ihres, mit ber geographischen lage bes Reiches in genauer Berbindung ftebenden, Boltscharafters, theils bie geschichtliche Thatfache, baß es in Mormegen feinen eingebohrnen Abel gab, und Diefer nur junachft von Danemart babin verpflangt mard, theils die Befürchtung ber Mormeger in Unfchlag gebracht werben, baß, nach ber einmal gelun-genen Erschutterung ber wichtigsten Unterlagen ber Berfaffung, bie Schweben balb in bie norwegischen Staatsamter fich einbrangen burften. baber auch die nachste Beranlassung zu biefen Untragen entweder vom Auslande, ober vom ichwedischen Abel herruhren; fo ließ boch ber Ronig ber abschlagigen Untwort bes Storthings Gerechtigfeit wieberfahren, und beharrte nicht weiter auf feinen Untragen.

Eine vollständige Uebersicht der königlichen Antrage auf dem Storthing vom Jahre 1824, nebst der motivirten Begutachtung derfelben durch den Ausschuß des Storthings, enthält die bereits angestührte Schrift von Heinr. Steffens, der norwegische Storthing im Jahre 1824. Geschichtliche Darstellung und Actenstücke. Berl. 1825. 8. Ein gediegenes Urtheil über dieses Werk von einem Normann, "der aber in auswärtigen Berhältnissen lebt", sindet sich in der Allg. Zeit. 1825. Beil. N. 159. "Der Storthing von

1824 hatte bie nicht leichte Aufgabe ju lofen, machtig unterftußte Intriguen, welche, wenn bie Absicht erreicht worden mare, die Werfassung und mit ihr bie Freiheit ber normegischen Nation vollig untergraben hatten, mit Sestigfeit und Burbe gurudjumeifen, ohne jeboch in Binficht ber ju beobachtenben gorm ben Wiberfachern Belegenheit gu geben, Rlagen über anarchische oder bemagogische Umtriebe zu führen, woburch andere Regierungen batten angespornt werben tonnen, Parthei in ber Sache zu nehmen. -Die norwegische Nation verlangt nur Die jegige Berfaffung, welche fur Norwegen (aber auch nur fur Morwegen, wo bas Abelsprincip ganglich fehlt, wo Aufflarung und Bildung allgemein verbreitet find, und mo, wie Steffens fagt, eine gewiffe politische Unfchuld berricht,) fo gang paffend ift, beibehalten ju durfen. Die Erfahrung hat bereits bie Morweger überzeugt, bag burch fie Norwegens Glud und Rube genugsam gesichert Barum follten fie benn bas Erprobte gegen etwas Unficheres und Unbefanntes umtauschen? Man überfehe babei nur nicht ben mefentlichen Unterfchied im Charafter ber Morweger und Schweden. Jener ift bieber, rechtlich, im Allgemeinen mobb habend, und auf feine Freiheit und politifche Gelbftftanbigfeit ftolg; ber Schwebe bagegen ift fein. gur Berftellung geneigt, arm, und ber Bauer friechend gegen bie Ebelleute und Beamten. Babrend in Mormegen fein anerkannter und Borrechte genießender Abel besteht, herrscht in Schweden Die größte Ariftofratie, Die um fo brudenber ift, ba ber außerft gablreiche Mbel bie feinste Bilbung, Die man fast Berbildung nennen mochte, und barauf gegründete Ansprüche, mit der hochsten Armuth verbindet. Daraus folgt, daß der schwedische Sdelmann, um subsistiren zu können, Staatsdienste nothwendig suchen muß, und da in Schweden die Aemeter, selbst die kleinsten und geringfügigsten, von Edelleuten überfüllt sind; so ist natürlich, daß diese den Aemtern im Schwesterlande mit Begierde nachstreben, und eine Verfassung zu vernichten suchen, die alle und jede Schweden, außer dem Staathalter, entfernt halt."

### 163.

Die politische Gestaltung bes mit Rußland vereinigten Ronigreiches Polen, so wie ber freien Stadt Cracau.

In brei Theilungen ward einer der altesten Staaten bes jungern Europa's von feinen brei Nachbarn aufgelofet, und auswartige Baffengewalt hinderte Die, von bem eblern Theile ber Polen erftrebte, neue Beftaltung bes innern Staatslebens in ber Berfaffung vom 3. Mai 1791. Go icheiterte ber lette fuhn gebachte und auf bas Bundnig mit Preugen gestüßte Berfuch, Die Gelbststandigfeit und Unabhangigfeit (bes bamals nur erft einmal getheilten) Polens gu retten b). Bom Jahre 1795-1806 fehlte ber Name Polen in ber Staatsgeographie des Erbeheils, ber felbft im Tilfiter Frieden nicht erneuert, fondern in bie, bem Auslande minder anftogige, Benennung bes Bergogthums Barfchau verwandelt mard. Allein biefes Bergogthum, fo bebeutenb auch ber Bumachs mar, ben es im Wiener Frieden von 1809 er-

<sup>\*)</sup> Bergl. Eh, 1. S. 218.

Sielt, behauptete nur funf Jahre hindurch seine politische Gelbstständigkeit, und die ihm am 22. July 1807 von Napoleon gegebene Verfassung "). Denn Mapoleons Plan bei bem fogenannten zweiten poinisch en Rriege - ausgesprochen von ber polnischen Generalconfoberation (28. Jun. 1812) ju Warfchau: Die Berftellung bes Ronigreiches Polen nach bem altern Umfange - marb in bem Brande von Mostwa und bei bem Ruckjuge über bie Beregnna vereitelt. Doch verzog es fich mit ber Ent-Scheidung bes Schickfals bes, von ben Ruffen befegten. Bergogthums Barfchau bis zu bem Biener Congresse. Gelbft hier, wo Rugland bas gange vormalige Polen, mit wenigen Ausnahmen, und Preugen bas gange Ronigreich Sachsen forberte, erfolgte Die Entscheibung beshalb, nur nach ber Bieberausgleichung ber zwifchen ben europaischen hauptmachten barüber eingetretenen Entfremdung. Während Preußen aus einem Theile feiner vormaligen polnifchen Provingen, ben es jurud erhielt, bas Großherzogthum Pofen bilbete, Deftreich bagegen Westgalligien nicht gurud verlangte, erhob Rugland das ihm (mit Ausnahme Pofens) jugefallene Bergogthum Barfchau gum Ronigreiche Polen; boch bag die Stadt Cracau mit ihrem Bebiete, unter bem Schuge ber brei Machte, Rugland , Destreich und Preußen , als freie Stadt mit einer eigenen Berfaffung besteben, und gleichsam eine republifanische Dase in bem monarchischen Diten bes Erbtheils bilden follte.

Die Congregurkunde hatte ausbrücklich in ihrem ersten Artikel bestimmt, "baß alle Polen, welche Unterthanen von Rußland, Destreich und Preußen

<sup>\*)</sup> Bergl. Th. 2. S. 85.

waren, Stanbeverfammlungen und folde nationale Einrichtungen erhalten follten, welche bie Regierungen für nußlich und zweckmäßig halten murben." Diefer Uebereinkunft erhielt bereits am 3. Mai 1815 Die freie Stadt Eracau eine neue, von Metternich. Barbenberg und Rafumoffsty unterzeichnete, fchriftliche Berfaffungsurfunbe "). Rach berfelben murben bie Sochschulen, bas Bisthum und bas Domcapitel in Diefer Stadt beibehalten. Die gefe &gebenbe Gewalt üben bie Reprafentanten bes Bolfes, gebildet aus ben Abgeordneten ber Bemeinben. aus brei Bliebern bes Senats, aus brei Pralaten Des Domcapitels, aus brei Mitgliedern ber Univerfitat, und aus fechs Billigfeiterichtern. Dagegen ftebt bie vollziebende Bewalt bem Senate gu, welcher aus einem Prafibenten und zwolf Senatoren beftebt. - Fur bas mit bem Ronigreiche Preugen verbundene Großbergogthum Pofen ericbien am 27. Marg 1824 ein fonigliches Befes ##) megen Anordnung ber Provinzialftanbe. wurden brei Stanbe festgesett. Der erfte Stanb umschließt, außer ben Furften von Thurn und Taris und v. Gultowsti, Die Ritterschaft; ber zweite Die Stabte; ber britte bie ubrigen Gutsbefiger, mit Grundeigenthum verfebenen Bauern und Erbzinsmanner. — Für bas, jum Raiferthume Deftreich gehörenbe, Ronigreich Galligien und fodomemanner. --rien, mit Ginfchluß ber Butowina, erfchien in ber lemberger Zeitung ein faiferliches Refeript man)

\*\*) Cbend. Eb. 4. S. 350.

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 2. S. 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Chenb. Th. 3. S. 444. und teutsch und frang. in b. Archives diplomatiques (Stuttg. 1822.) T. s. p. 292.

,

vom 13. Apr. 1817, nach welchem "eine standische Verfassung, jusolge besjenigen, was vom Kaiser Joseph 2 im Jahre 1782 bewilligt worden ware, mit den sich nun nothwendig darstellenden Absänderungen, in Wirksamkeit treten", eine Versammslung der Stande jährlich gehalten, und für die currenten ständischen Geschäfte ein, aus Mitgliedern aller vier Stände bestehender, kandesausschuß errichtet werden sollte. Dies ward in einem Schreiben") von dem Präsidenten des gallizischen Guberniums aus kemberg vom 5. Mai 1817 dahin bestimmt: es sollsten aus den drei ersten Ständen — dem geistlichen, dem Herrens und dem Ritterstande — zwei Abgeordentet, aus dem Stande der königlichen Städte aber nur (von der Städt kemberg) ein Abgeordneter geswählt werden.

Aussührlicher war die neue Verfassungsurkunde für das Ronigreich Polen ), welche der Raisser von Rußland Alexander 1, nachdem er (30. Apr. 1815) den Titel eines erblichen Königs von Polen angenommen hatte, als Ausstuß der Souverainetät, doch mit mehrfacher Berücksichtigung der beiden frühern Verfassungen vom 3. Mai 1791 und vom 22. Jul. 1807, dem polnischen Volke, am 27. Nov. 1815 gab. — Eingangsweise ward ausgesprochen: daß das Königreich Polen auf ewig dem rufsischen Raiserreiche einverleibt, und die Krone Polens erbslich sey, nach der in Rußland geltenden Thronerbsols

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. 2h. 3. 6. 445.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. Eh. 2. S. 48. — Luders diplomat. Archiv. Eh. 3. S. 243. — frangosisch beim Dufau, T. 4. p. 85. Europa u. A. III.

geordnung; bag ber Ronig, fur bie Zeit feiner Abmefenheit; einen Staatthalter ernenne; bie ausmartigen Angelegenheiten bem Ronigreiche Polen mit bem Raiferreiche gemeinschaftlich fenn, polnischen Truppen aber nie außer Europa vermenbet merben follten. - Die romifch - fatholifche Religion, au welcher bie Dehrheit ber Polen fich befennt, foll ber Begenstand ber befonbern Sorgfalt ber Regierung, übrigens jede andere Bottesverehrung frei und offentlich fenn. Der Unterschied zwischen ben driftlichen Befenntniffen begrundet feinen Unterschied in Binficht ber burgerlichen und politischen Rechte. Die Drefi= freiheit besteht, fo mie ein Befeg gegen Die Digbrauche berfelben. Diemand tann verhaftet und beftraft merben, als nach ben Worschriften bes Gefeges. Polen fonnen Die offentlichen burgerlichen und militairifchen Memter befleiben. Alle Beamte fint verant= Der Ronig ubt bie vollziehende Gewalt in ihrem gangen Umfange. Er erflart Rrieg. und ichlieft Bertrage, von welcher Art fie fenn mogen. Musschließend gebort ibm die Leitung ber bewaffneten Macht im Frieden und Rriege. Er verfügt über bie Einfunfte bes Reiches in Bemagheit bes Budgets, bas barüber entworfen und ihm gur Beftatigung vorgelegt wird. Er ubt bas Begnabigungsrecht. Befehle bes Ronigs werden von bem Departementsminister contrasignirt, ber fur alles verantwortlich ift. mas jene Befehle ber Berfaffung und ben Gefegen Buwiberlaufendes enthalten tonnten. - Die Nationalreprafentation bes polnischen Bolfes geschieht auf bem landtage, ber aus bem Ronige und zwei Rammern jufammengefest ift. Die gefeggebenbe Bewalt ruft in ber Perfon bes Ronigs und in ben beiden Rammern. Die erfte Rammer ift bie Ram-

mer bes Senats, bie zweite bie Rammer ber land. boten und ber Abgeordneten von ben Gemeinden. Der Landtag versammelt sich aller zwei Jahre. Er berath-Schlagt über alle Entwurfe burgerlicher, peinlicher und abministrativer Befege, Die ihm von Seiten bes Ronigs burch ben Staatsrath jugestellt werben. Er berathichlagt, auf die Mittheilungen bes Ronigs, über Wermehrung ober Berminberung ber Steuern und andrer offentlichen laften; über Die Bertheilung berfelben; über bas Bubget; über bie Aushebung ber Truppen u. a. Die von ben landboten an ben landtag gebrachten Eröffnungen, Bitten, Borftellungen und Beschwerben ber Gemeinden übersenbet er bem Staatsrathe, ber fie bem Ronige vorlegt. Der Ronig tann, nach feinem Ermeffen, Die Befegesentwurfe por die eine, ober die andere Rammer bringen laffen; nur bie Entwurfe ju Finanggefegen muffen zuerft in Die zweite Rammer fommen. Die Berathschlagungen beiber Rammern find offentlich. Die Befegesentwurfe werden nach Mehrheit ber Stimmen entschieben. Ein Gefekesentwurf, ben beibe Rammern angenommen haben, wird bem Ronige gur Beftatigung vorge-Erfolgt Diefelbe; fo wird ber Entwurf gum Befete. Wird fie verweigert; fo ift ber Entwurf gefallen. - Der Genat wird aus ben Pringen vom Beblute, ben Bifchoffen, Palatinen und Caftellanen gebilbet. Seine Burben find lebenslanglich. Seine Bahl fann die Balfte ber Bahl ber zweiten Rammer nicht überschreiten. Der Ronig ernennt bie Genatoren; boch ichlagt ber Senat ju jeber erlebigten Stelle eines Palatins und Caftellans bem Ronige zwei Canbibaten vor. Die Rammer ber Landboten umschließt 77 Landboten, gemablt von den Provingialversammlungen ber Ablichen fur einen Begirt,

und 51 Abgeordnete ber Gemeinden. Die Mitglieber biefer Rammer muffen jahrlich eine Steuer von 100 polnifchen Gulben bezahlen. Die öffentliche Staatsfchuld wird gewährleiftet, die Strafe der Confiscation

für immer aufgehoben. -

In Ungemeffenheit zu biefer Berfaffung, eroffnete ber Raifer Alexander am 27. Upr. 1817 ben erften Landtag bes Ronigreiches Polen mit einer Rebe \*), worin er folgende bochwichtige Erklarungen gab: "Durch bie in euerm Lande vorher bestandene Organisation \*\*) ift es moglich geworben, unmittelbar Diejenige einzuführen, Die ich euch gegeben babe, inbem ich bie Grundfaße jener liberalen Inftitutionen in Birffamfeit feste, welche mir unablaffig am Bergen gelegen haben, und beren beilfamen Ginfluß ich, mit bem Beiftande Gottes, über alle lander, welche Die Borfebung Meiner Sorgfalt anvertraute, ju verbreiten hoffe. Die conftitutionelle Regierungsform wird nach und nach auf alle Theile ber Berwaltung angewendet. Gefegesentmurfe werden zu eurer Renntniß gebracht werden, bestimmt, bie toftbarften Guter ju verburgen: Sicherheit eurer Personen, eures Eigenthums, und bie Freiheit ber Meinungen. Reprafentanten Des Konigreiches Dolen! Erhebt euch ju ber Bobe eurer Bestimmung! Ihr fend berufen, Europa, bas feine Blide auf euch beftet, ein großes Beispiel zu geben. Beweiset euern Beitgenoffen, baß bie liberalen Inftitutionen, beren auf immer geheiligte Grundfage man mit ben umfturgenden lehren, Die in unfern Tagen Die gefell-

<sup>\*)</sup> Europ. Conftitt. E. 3. S. 448.

<sup>\*\*)</sup> feit 1807.

fchaftliche Ordnung mit einer fürchterlichen Ratastrophe bedrohten, ju verwechseln brobt, fein gefahrliches Blendwert find, fondern bag fie, mit Reblichfeit ins Wert gefest, und vor allem mit reiner Abficht nach einem erhaltenden und fur bie Menschheit nuglichen Biele geleitet, fich vollfommen mit ber Ordnung vertragen, und, in Gemeinschaft mit biefer, die mabre Wohlfahrt ber Nationen bewirken." - Geit bem Jahre 1817 maren aber, burch bie auf ben brei fublichen Salbinfeln bes Erdtheils eingetretenen Ereigniffe, Die Unfichten bes Raifers veranbert worben. Co hob er burch Decret ") vom 13 Febr. 1825 bie Deffentlichkeit ber Reichstagsverhandlungen - mit alleiniger Ausnahme ber Eröffnungs - und Schlußfigung - auf; benn er habe erwogen, "bag bie Deffentlichkeit ber Berhandlungen in beiden Rammern, indem fie bem Redner Unlag giebt, mehr eine ephemere Popularitat, als bas offentliche Befte ins Huge zu faffen, Diese Berhandlungen habe in eitle Declamationen ausarten laffen. Deshalb follten für bie Bahl ber Commissionen , so wie fur fonftige Berathungen und Verhandlungen aller Urt, Die Rammern immer einen geheimen Musichuf bilden." Diefes Decrets gebachte ber Raifer auch in feiner Eroffnungerede bes Reichstages um 13. Mai 1815 \*\*), mo er erflarte: "In bem, feit bem legten Reichstage verflossenen Zeitraume habe ich, sobald ich bie Reime ber Berftorung bemerfte, beren Entwickelung mich widerfest. Um mein Werf ju befestigen, und euch ben friedlichen Genuß ber bavon erwarteten Fruchte

<sup>\*)</sup> Reuefte Staatsacten (Stuttg. 1825. 8.) Th. 1. S. 80. (ober: biplomat. Archiv, Th. 7. S. 80.)

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. 6. 81.

ju verburgen, habe ich bem Grundgesete bes Konigreiches einen Artifel (bas angeführte Decret) hinzugefügt."

#### 164.

Die beiden Staaten ber pyrenaischen Salbinsel seit bem Jahre 1814.

Spanien und Portugal, die beiden Staaten ber pyrenaischen Salbinfel, bie, vor und in ber nachsten Beit nach ber Entbedung bes vierten Erbtheils, im Borbergrunde ber thatigften, mobifabenoften und politisch einflußreichsten Bolfer Europa's standen, waren, im laufe bes fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, nach ihrem innern leben so veraltet, und nach ihren Unfundigungen in der Mitte des europaischen Staatenspftems so tief gefunten, daß alle Sauptangelegenheiten bes Erdtheils ohne fie entschie-Erft mabrend des nordamerifanischen ben murben. Rrieges gab Spanien wieder einige nicht unruhm. liche Lebenszeichen; sie maren aber schnell vorübergebend, weil, nach bem Tobe Rarls 3, ein beengenbes und drudendes Verwaltungsfustem festgehalten mard, und ber Bunftling bes foniglichen Paares, ber von bem Rronpringen und ben Großen bes Reiches unverfohnlich gehaßte Godoi, bei allem Wechfel ber politischen Berhaltniffe, auf feiner fchnell erreichten Sobe in der Rabe des Thrones fich behauptete.

Als aber Napoleon, nach bem Vertrage zu Tilsit (1807), gereizt burch Godoi's zweideutige Gessinnungen im October 1806, und mit tiesem Grolle gegen Portugals Abhängigkeit von England erfüllt, ben Plan verwirklichen wollte, die Dynastieen in beiben Reichen der pyrenäischen Halbinsel zu verändern,

beiben eine neue innere Bestaltung gu geben, beibe unauflöslich an die Interessen bes von ibm begrundeten Central - und Continentalfostems gu binben b; ba ward Anfangs im Ginverftandniffe mit Spanien, nach bem geheimen Bertrage vom 27. Dct. 1807, bas Ronigreich Portugal von ben Frangofen befest, nachdem ber Pring-Regent mit feiner Dynastie nach Brafilien fich eingeschifft hatte, und bald barauf, veranlagt durch die fturmifchen Auftritte in ber bourbonischen Dynastie in Spanien, (Mai 1808) Die Bergichtleiftung berfelben auf die Throne von Spanien und Indien bewirft. Joseph Rapoleon, von Deapel babin verfest, beftieg ben erledigten Ehron unter ber Gewährleiftung einer neuen Verfaffung vom 6. Jul. 1808 \*\*). Allein ber Sag bes, von ber Beiftlichkeit entflammten, fpanischen Bolfes gegen ben ihm aufgedrungenen Napoleoniden überdauerte. in dem Rampfe gegen die frangofischen Beere, bie Berrichaft Napoleons felbft. Großbritannien trat fogleich, nach ber Entfernung ber Bourbone, auf bie Seite bes spanischen Bolfes, und spater (820. July 1812) schloß der Raiser Alexander von Rugland zu Welifi Lufi einen Friedens = und Freundschaftsvertrag oon) mit ben, in Ferdinands 7

<sup>\*)</sup> Bergl. über alle diese Vorgange im zweiten Theile:
S. 127 die politische Stellung Portugals im Jahre
1807; S. 134 die politische Stellung Spaniens im Jahre 1807, — und S. 293 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt berseiben: Th. 2. S. 153. — Sie stehen auch frangosisch in Isambert, Annales politiques et diplomatiques. T. 2. p. 194.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Bertrag beim Is ambort, T. 2. p. 308. Der britte Artifel Dieses Bertrages lautet: "S. M. l'Empereur de toutes les Russies reconnaît pour legi-

zu verburgen, habe ich bem Grundgesete bes Konigreiches einen Artifel (bas angeführte Decret) hinzugefügt."

#### 164.

Die beiben Staaten ber pyrenaischen Salbinsel seit bem Jahre 1814.

Spanien und Portugal, die beiben Staaten ber pprenaischen Salbinfel, Die, vor und in ber nachsten Zeit nach ber Entbedung bes vierten Erdtheils, im Borbergrunde ber thatigften, mobilhabenbften und politifch einflußreichsten Bolfer Guropa's stanben, maren, im Laufe bes fiebenzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, nach ihrem innern leben so veraltet, und nach ihren Unfundigungen in der Mitte des europaifchen Staatenfpftems fo tief gefunten, bag alle Sauptangelegenheiten bes Erdtheils ohne fie entichie-Erft mabrend des nordamerifanischen ben murben. Rrieges gab Spanien wieder einige nicht unruhmliche Lebenszeichen; sie maren aber schnell vorübergebend, weil, nach bem Tobe Rarls 3, ein beengenbes und druckendes Bermaltungsfuftem festgehalten mard, und ber Gunftling bes foniglichen Paares, ber von bem Rronpringen und ben Großen bes Reiches unverfohnlich gehaßte Goboi, bei allem Bechfel ber politischen Berhaltniffe, auf feiner schnell erreichten Bobe in der Nabe des Thrones fich behauptete.

Als aber Napoleon, nach bem Vertrage zu Tilsit (1807), gereizt burch Godoi's zweideutige Gessinnungen im October 1806, und mit tiefem Grolle gegen Portugals Abhängigkeit von England erfüllt, ben Plan verwirklichen wollte, die Onnastieen in beiben Reichen der pyrenaischen Halbinsel zu verändern,

beiben eine neue innere Bestaltung ju geben, und beibe unaufloslich an bie Intereffen bes von ibm begrundeten Central - und Continentalfostems gu binben b); ba ward Unfangs im Ginverstandniffe mit Spanien, nach bem geheimen Bertrage vom 27. Dct. 1807, bas Ronigreich Portugal von ben Frangofen befest, nachdem ber Pring-Regent mit feiner Dynaftie nach Brafilien fich eingeschifft hatte, und bald barauf, veranlagt burch bie fturmifchen Auftritte in ber bourbonischen Dynastie in Spanien, (Mai 1808) bie Bergichtleiftung berfelben auf Die Throne von Spanien und Indien bewirft. Jofeph Napoleon, von Dleapel babin verfest, bestieg ben erlebigten Thron unter ber Bewährleiftung einer neuen Berfaffung vom 6. Jul. 1808 \*\*). Allein ber Sag bes, von ber Beiftlichkeit entflammten, fpanischen Boltes gegen ben ihm aufgedrungenen Napoleoniben überbauerte, in bem Rampfe gegen bie frangofischen Beere, bie Berrichaft Napoleons felbft. Großbritannien trat fogleich, nach ber Entfernung ber Bourbone, auf Die Seite bes spanischen Bolfes, und spater (800 July 1812) schloß der Raiser Alexander von Rugland ju Belifi Lufi einen Friedens = und Freundschaftsvertrag pon) mit ben, in Ferdinands 7

<sup>\*)</sup> Bergl. über alle diese Worgange im zweiten Theile:
S. 127 die politische Stellung Portugals im Jahre
1807; S. 134 die politische Stellung Spaniens im
Jahre 1807, — und S. 293 f.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt berselben: Th. 2. S. 153. — Sie stehen auch frangosisch in Isambert, Annales politiques et diplomatiques. T. 2. p. 194.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Bertrag beim Is ambort, T. 2. p. 308. Der britte Artifel Dieses Bertrages lautet: "S. M. l'Empercur de toutes les Russies reconnaît pour légi-

Namen handelnden, Cortes zu Cabir, bie wenige Monate vorher (19. Marg 1812) bem fpanischen Ronigreiche eine neue Berfaffung \*) gegeben hatten. Die Cortes felbft aber hatten, bereits vor Ferdinands 7 Rudfehr nach Spanien, Die machtige Parthei ber Beiftlichkeit gegen fich, beren Intereffen burch bie Aufhebung ber Inquisition von ben Cortes tief verwundet worden waren, und wogegen (1813) ber papftliche Muntius Gravina fo ftart fich aussprach, baß bie Regentschaft ihn aus Spanien entfernte, "weil er die erften Grundfage bes Bolferrechts mit Bugen getreten, Die Grenzen feiner politischen Genbung überschritten, und mehrere Pralaten und Beiftliche jum Ungehorsame gegen bie Befehle ber Regierung verleitet habe." Demungeachtet belegte ber Bischoff von Drenfe alle Geistliche feines Sprengels mit bem Interdicte, welche ben Beschluß ber Cortes wegen Aufhebung ber Inquisition annahmen, andere Bischoffe, so wie die jabllofen Monche, wirtten auf bas Bolt in bemfelben Ginne.

In Diefem Buffande der Gabrung und ber Reibung ber politifchen Partheien, betrat Ferdinand,

times les Cortès générales et extraordinaires, assemblées à Cadix, comme aussi la constitution qu'elles ont décretée et sanctionnée. Eben so warb biese Versassung von Schweben im Item Artifel bes zu Stockholm (15. Marz 1813), und von Preußen im zweiten Artifel bes zu Vasel (20. Jan. 1814) mit ben Cortes abgeschlossenen Vertrages anerkannt.

<sup>\*)</sup> Dufau, T. 5. p. 84. — Isambert, T. 9. p. 222. — Archives dipl. T. 3. (Stuttg. 1823.) p. 1 sqq. — teutsch: Europ. Constitt. Th. 3. S. 35. — Lubers bipl. Archiv. Th. 3. S. 113.

nach sechsjähriger Abwesenheit, von neuem ben spanifchen Boben \*). Unter dem Ginfluffe feiner nachsten Umgebung bob er (4. Mai 1814) bereits zu Balencia die Berfaffung ber Cortes auf, befahl (11. Mai) bie Berhaftung ber wichtigsten Mitglieder berfelben, und gab (24. Mai) ju Mabrid bas Berfprechen einer von ihm felbft bem Bolte gu ertheilenben Berfaffung. Bie vielem Zwiste und Elende mare im Boraus auf ber pprenaischen Salbinfel gesteuert worden, wenn Ferdinand 7 bamals ber fpanifchen Monarchie eine, ber Charte Ludwigs 18 nachgebilbete, Berfaffung gegeben hatte! Dagegen beeilte fich Gerbinand, burch Decrete (14. Jul. 1814) bie Inquifition \*\*), (6. Jul. 1816) die Jesuiten \*\*\*), bie Berrlichkeit und bie Reichthumer ber Beiftlichkeit, Die eingezogenen Rlofter, Die Folter und Die geheime Doligei berguftellen, mabrend, unter bem Ginfluffe ber allmachtigen Camarilla, Die Finangen in Der tiefften Erichopfung und furchtbarften Berruttung fich befanben, die Rolonieen den begonnenen Aufstand gegen bas Mutterland fortfesten, Die Minister bes Ronigs Baufig wechselten, ber Berfehr mit bem Auslande vollig gelahmt, und ein Theil des Beeres bem Sungertobe nabe gebracht mar t). Unter folchen Berbaltniffen magten bie Generale Mina, Porlier und Safen wiederhohlt ben Berfuch, burch bas Militair bem Reiche eine Berfaffung ju geben; er Scheiterte aber, und mard mit größter Strenge an ben Urhebern geahndet. Dichts besto weniger erneuerte gum vierten-

<sup>\*)</sup> Eh. 2. S. 347.

<sup>\*\*)</sup> Isambert, T. 2. p. 330.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. Th. 2. S. 405.

<sup>†)</sup> Aligem. Beit. 1816. St. 252.

male, geführt von Quiroga und Riego, bas auf ber Infel Leon versammelte und gur Unterwerfung Amerifa's bestimmte Beer (1. Jan. 1820) biefen Berfuch, indem es von bem Ronige bie Anerkennung ber Werfassung ber Cortes vom Jahre 1812 verlangte \*). Der Ronig antwortete burch Eruppentheile, Die er gegen bie Maffen bei Cabir fandte. Gine Folge bavon mar bie Blutfcene bes Benerals Frenre (10. Marg) ju Cabir, ber feine Solbaten gegen bie bafigen Burger befehligte. Bald verbreitete fich über alle Beerestheile und über mehrere Provingen Spaniens bas Berlangen nach ber Ginfuhrung ber Berfaffung Der Ronig Ferbinand 7 versuchte gwar, bas nabende Ungewitter burch Wermehrung bes Staatsraths (1. Marg) und (6. Marg) burch bie ausgesprochene Bufammenberufung ber alten Cortes ber Monarchie zu beschworen; er fab fich aber, bei ber auch in Mabrid unverfennbar fich anfundigenden Gabrung, genothigt, am 7. Marg 1820 burch Decret on) ju erflaren; bag er, "weil ber Wille bes Wolfes fich allgemein ausgesprochen habe," bie von ben allgemeinen und außerorbentlichen Cortes im Jahre 1812 befannt gemachte Berfassung annehmen und beschworen wolle.

Bereits am 9. Marz ernannte, bis gnr Zusam-

<sup>\*)</sup> Die meisten hieher gehörenben Proclamationen und politischen Schriften stehen in den Archives diplom. T. 3. p. 73 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Isambert, T.3. p. 42. — Archives dipl. T. 3. p. 104. — Martens, Supplem. T. 9. p. 454. ,, — et la volonté du peuple s'étant généralement prononcée, je me sais décidé à jurer la constitution promulguée par les Cortès généraux et extraordinaires en l'an 1812."

menkunft ber Cortes im July, ber Ronig eine einftweilige Junta \*), unter bem Vorfige bes Rarbinals von Bourbon, des Erzbischoffs von Toledo, in deffen Banbe er ben Gib anf bie Berfaffung leiftete, und benselben auf dem Altane seines Schlosses vor ben Bufammengebrangten Maffen bes Bolfes wiederhohlte. Denselben Gib leifteten (14. Marg) Die Infanten Rarl und Frang. Ein tonigliches Decret \*\*) vom 9. Mary bob bie Inquisition auf, ein anderes vom 10. Marg man) fprach die Freiheit der Preffe aus, und Diesem folgte lam 29. Upr. +) bie Abschaffung aller aus bem lehnsfpfteme ftammenben Berhaltniffe. Gpater entfernten Die Cortes ben Jesuiterorden aus Spanien. Der Ronig Ferdinand, ber ben auswartigen Machten bie Unnahme ber Berfaffung befannt gemacht hatte, erhielt von ben meiften berfelben beshalb Begluckwunschungsschreiben tf). Um 9. July

<sup>\*)</sup> Archives dipl. T. 3. p. 108.

<sup>\*\*)</sup> Chenb. S. 109, wo auch S. 110 bas ton. Decret vom 21. Jul. 1814 fich befindet, burch welches bie Inquisition hergestellt warb.

<sup>\*\*\*)</sup> Archives dipl. T. 3. p. 113.

<sup>†)</sup> Ebend. S. 149.

<sup>††)</sup> So antwortete ihm ber König von Frankreich am .20. Apr. 1820 (der Brief beim Isambert, T. 3. p. 89); am 21. Apr. der König von England (Ebend. S. 90); der Minister Graf v. Einstebel im Namen des Königs von Sachsen (Ebd. S. 91); und selbst der Papst am 30. Apr. (Ebd. S. 101).

In einem andern Character aber war die Erklärung des russischen Ministeriums an den russischen Gessandten in Madrid vom 30. Apr. 1820 (Isambert, T. 3. p. 78), und, von demselben Tage, das circulaire du Cabinet de Russie aux cours de l'Europe sur la révolution d'Espagne (Isambert, T. 3. p. 82).

1820 traten bie vom Ronige berufenen Cortes. (233 Perfonen) zusammen. Ihr Prasident, in bessen Sande ber Ronig bie Verfassung beschwor, war ber Erzbischoff Espiga von Sevilla, ihr Viceprasident der General

Quiroga.

Unverfennbar wich biefe, von den Cortes am 19. Marg 1812 unterzeichnete, Berfaffung nach ihrem politischen Charafter wefentlich ab von allen, feit bem Sturge Napoleons in europaifchen Reichen eingeführten, namentlich von ben in Frankreich und im Dieberlande, fo wie von mehrern in teutschen Bundes-Staaten geltenben neuen Berfaffungen. Mur ber schwedischen vom Jahre 1809 und ber norwegischen vom Jahre 1814 fann fie in einzelnen Bestimmungen verglichen werben, inwiefern biefe auch von ben verfammelten Reichsftanben entworfen und beschloffen, von bem Ronige aber - beffen Dacht in benfelben wefentlich beschrankt warb - angenommen murben. Die Verfassung ber spanischen Cortes ift mithin fein Ausfluß ber Souverainetat bes Regenten, wie bie Werfassung Franfreichs, Polens, Baperns, Babens, u. a.; und eben fo menig auf bem Bege bes Bertrages zwifchen bem Regenten und ben Bertretern bes Bolfes entstanden, wie die Berfassungen des Dieberlands, Wirtembergs, Weimars und Darmftabts. Rerdinand 7 mard vielmehr - wie er auch am 1. Oct. 1823 vor gang Europa erflarte - burch ben Drang ber Umftanbe genothigt, biefe, von ihm bochft gemigbilligte und feine Gewalt bebeutend befchrantende, Berfaffung anzuerfennen. - Es bleibt aber immer eine überrafchende, und jum Theile rathfelhafte Erfcheinung, bag eben biefe Berfaffung ber Cortes. Die unter allen neueuropaischen Verfassungen unvertennbar bie unvollkommenste mar, in furger

Beit nach ihrer Einführung ins innere Staatsleben Spaniens auch - boch mit Berudfichtigung ber ortlichen Berhaltniffe, - von den Cortes Portugals, so wie in Neapel und Piemont, und alfo burchgebends in vollig fatholifchen Reichen, als Unterlage ber neuen Geftaltung bes innern Staatslebens angenommen werden fonnte. Denn felbit wenn es Ferdinand 7 redlich mit berfelben gemeint, und bas Ausland zur Befampfung berfelben fich nicht vereinigt hatte, burfte fie fchwerlich fich lange behauptet haben, weil, nach bem Zeugniffe ber Geschichte. teine Berfaffung in monarchifchen Staaten auf bie Dauer fich erhalt, welche die fonigliche Macht ftarter beschranft, als die brittische, und welche alle Stande eines großern Reiches in einer eingigen Rammer verfammelt. Mur fur bie Staaten bes vierten politischen Ranges mit einer Bevolferung, welche eine balbe Million Menschen nicht übersteigt (wie 3. B. in Beimar u. a.), fann die Bereinigung ber Stande in Giner Rammer ben Interessen bes Staates, fo wie ber Finangen, angemeffen fenn; größere monarchische Staaten bedurfen gweier Rammern, und, als Minimum ber foniglichen Macht, gleiche Berechtigung bes Ronigs mit ben Stanben in Bezichung auf Die gesetgebende, und ausschlie-Bende Leitung ber vollziehenden Gewalt. Alle Berfuche, feit bem Jahre 1791, bas bemofratifche Princip in ben Mittelpunct ber Berfaffungen monardifcher Reiche zu ftellen, icheiterten innerhalb bes europaischen Staatenspftems, und boch mar biefe geschichtliche Warnung, felbst noch am Schluffe bes zweiten Jahrzehends des neunzehnten Jahrhunderts, für vier europaische Ronigreiche verloren gegangen! Allein felbst abgesehen von biefen Mangeln ber spanischen Berfassung in ihrer theoretischen Grundlage, enthielt sie nicht nur viel Fremdartiges über einzelne Gegenstände der Verwaltung, mas nicht in den Kreis einer Verfassung gehört; sie mar auch, ihrer Form nach, unbehülflich, breit und in der Wahl des Ausdrücke vielfach unbestimmt. Daß diese Verfassung wieder erlosch, ist kein Verlust für Spanien und Europa. Daß aber Spanien, nach einer der surchtbarsten innern Erschütterungen, die je ein europälisches Reich seit dem Mittelalter bestand, ohne Versfassung über haupt blieb; das war theils ein Verslust für die dringend nöthige neue Gestaltung dieser Monarchie, theils für das politische Gewicht derselben in dem Staatenspsteme Europa's.

Die mefentlichsten Bestimmungen biefer Berfaffung bestanden in folgenden. Die Souverainetat wohnt, ihrem Befen nach, in bem Bolfe; beshalb fteht ihm bas Recht ju, feine Grundgefeße ju Die spanische Nation besteht aus allen Spaniern beider Salbkugeln. Dieses Bolk fann nicht bas Erbtheil einer Familie, ober eines einzigen Menfchen fenn. Die fatholische Religion ift Die Religion bes fpanifchen Bolfes; Die Ausubung jeber andern ift unterfagt. Jeber Spanier muß. nach bem Berhaltniffe feines Bermogens, ju ben Laften des Staates beitragen, und fur die Bertheidigung bes Baterlandes bie Baffen ergreifen, fobalb er burch bas Gefes baju aufgeforbert wirb. -Regierung ift eine erbliche, gemäßigte Monarchie. Die gefeggebenbe Bewalt haben bie Cortes. vereint mit bem Ronige; Die ausubende gebort bem Ronige allein. Die Cortes bestehen aus ber Bereinigung aller von ben Burgern ernannten Abge- , ordneten, welche bas Wolf reprasentiren; auf 70,000

Seelen Bevolferung wird ein Abgeordketer gerechnet. Die Wersammlung ber Cortes geschieht jahrlich, wird aber aller zwei Jahre vollig erneuert, fo baß fein Abgeordneter wieder gewählt werden fann, bepor nicht eine andere Ernennung gwifchen ben beiben Ratt gefunden bat, mogu fie gemablt murden. Sigungen ber Cortes find offentlich; fie tonnen aber nie in Gegenwart bes Ronigs berathschlagen, und ftimmen nie in Begenwart feiner Minifter, wenn Diefe ben Contes Untrage in feinem Damen vorlegen. Die Cortes haben bas Recht, Gefege vorzuschlagen und zu beschließen, fie auszulegen und abzuschaffen; ben Gib des Ronigs ju empfangen; alle Offenfivbundniffe, alle Subfidien - und Sandelsvertrage, vor ber Boniglichen Bestätigung, ju genehmigen; alle Musgaben festzusegen, Die zu machenden Unleiben zu bewilligen, Die festgesetten Steuern auf Die Provingen ju vertheilen, Die Rechnungen über ihre Bermenbung einzusehen und anzuerkennen, Die Minister und anbere Staatsbeamte gur Berantwortung gu gieben , und bie Preffreiheit ju befchugen. -Redes Mitalied ber Cortes fann Schriftlich Gefegesentwurfe vorlegen; bie Mehrheit ber Stimmen entscheibet über Unnahme und Bermerfung. Wird ber Entwurf angenommen; fo überreicht ibn eine Deputation bem Ronige. Ronig tann binnen 30 Tagen bas Befeg beftatigen ober verwerfen. Wenn er in Diefer Zeit feine Sanction weber gegeben, noch verweigert hat; fo wird es fo angeseben . als ob er fie gegeben batte. Bermeigert ber Ronig Die Bestätigung; fo fann ber Begenftand in bemfelben Jahre nicht wieder von ben Cortes verhandelt werben; auch fann ber Ronig im barauf folgenden Sahre benfelben, von den Cortes ibm wiederhohlt vorgelegten, Entwurf von neuem ver-

weigern. Wird aber berfelbe Gefegesentwurf in beit Cortes bes folgenden Jahres jum brittenmale in Borfolag gebracht und genehmigt; fo verfteht es fich von felbft, bag ber Ronig feine Sanction ertheilt. - In ber Zwischenzeit ber Cortesversammlungen besteht eine, von ben Cortes gewählte, permanente Deputation ber Cortes von 7 Mitgliebern, bestimmt auf die Beobachtung ber Berfassung und ber Befege ju feben, ben nachften Cortes Rechen-Schaft von ben mahrgenommenen Berlegungen abzulegen, und in ben, in ber Berfaffung angegebenen, Fallen bie außerorbentlichen Cortes ju berufen. Die Perfon bes Ronigs ift heilig, unverleglich und unverantwortlich. Er ubt ausschließlich bie vollgiebenbe Bewalt; er fann Decrete erlaffen, Die er gur Bollziehung ber Befege fur gutraglich balt; Rrieg erflaren, ober Frieden ichließen und ratifie ciren, und barauf ben Cortes eine mit Urfunden belegte Rechenschaft barüber ablegen; Die Bischoffe und Die Beamten bei ben burgerlichen und Strafgerichten, auf ben Borschlag bes Staatsrathes, ernennen; alle Civil - und Militairstellen befegen; über bie bewaffnete Macht verfügen; bas Begnabigungerecht üben; die biplomatischen und Sandelsverhaltniffe mit andern Dachten leiten, und biplomatische Agenten ernennen; die Minister ermablen, und ben Cortes folche Befete und Berbefferungen vorschlagen, die er für das Wohl des Wolkes rathfam findet. - Der Ronig barf aber bie Bufammentunft ber Cortes weber hindern, noch vertagen, noch auflosen; er barf, ohne Bustimmung ber Cortes, aus bem Ronigreiche fich nicht entfernen; er barf die konigliche Bewalt auf keinen Undern übertragen, feinen Theil bes Reiches veraußern, vertauschen, ober abtreten; ohne Einwilligung der Cortes weber Offensivbundnisse, noch Handelsverträge mit dem Auslande abschließen, weder Subsidien bewilligen, noch Steuern ausschreiben und erheben, noch Privilegien ertheilen. Selbst zu seiner Versmählung bedarf er der Einwilligung der Cortes. Thut er dies nicht; so soll es angesehen werden, als ob er der Kroue entsage. — Die Krone geht, nach der Erstgeburt und Erbsolge, auf die rechtmäßigen mannlichen und weiblichen Nachkommen über; doch daß, wenn ein Weib zur Regierung gelangt, ihr Gemahl keinen Antheil an derselben nehmen darf. Die Cortes können jeden von der Thronfolge ausschließen, der zur Regierung untauglich ist, oder Dandlungen begeht, die ihn der Krone unwürdig machen.

Die Geschichte barf es nicht verschweigen, baß viel Zwedmäßiges für bie neue Gestaltung bes innern Staatslebens in Spanien von den Cortes gefchab, obgleich auch mancher ju rafcher Schritt auf ihre Rechnung fam. Gine Boblthat mar es, baß bie Folterkammern und die Morbhoblen ber Inquisition Berftort wurden. Denn als man in Mabrid bas Gebaude ber Inquisition eroffnete, ließ sie gerade bref Werurtheilte jum Tobe vorbereiten; in Balencia fand man 1400, in Murcia 120 in ihren Kerkern. Und bies geschaf nicht in ben Zeiten Ferdinands und Ifabellens, fondern im zweiten Jahrzehende des neunrafter bes Reactionsfistems, baf bie Guter und Ginfunfte ber Inquisition jur Tilgung ber Staatsschuld bestimmt, die Monchsorden und die Rlofter, bis auf - vierzehn, aufgehoben, Die gefluchteten und verfolgten Spanier ins Vaterland gurudgerufen, und alle Ma-Europa u. A. III. 17

jorate und Fibeicommiffe, so wie bie Handelsmonopole abgeschafft murben, baß man die vier Regimenter Schweizer, als Auslander, entließ, das gesammte Schul- und Erziehungswesen neugestaltete, und bie

Rebnten ber Beiftlichfeit besteuerte.

Schon mabrend biefer Zeit blieben ber, über bie Pyrenden geflüchtete, Großinquisitor und Die aus Kerdinands 7 Dabe entfernten Bunftlinge, fo mie Die erbitterte Beiftlichkeit und Die Schaar von Monden nicht unthatig. Dazu tamen die fehlerhafte Sale tung ber zweiten Cortesversammlung feit bem 1. Marg 1821, und die in biefer Zeit aufwogenben Partheien, mo, wie in ber Zeit ber frangofischen Revolution, ber einen Parthei Die neue Berfaffung nicht einmal genug that, mabrend die andere mit Ernft und Machbruck bas Reactionssystem banbhabte. langit hatten bie Machte bes Auslandes ihre Digbilligung über bie Worgange in Spanien nicht verbehlt, wie bies namentlich die Befchluffe bes Congrefe fes von Troppau - lanbach in Binficht ber neuen Berfaffungeversuche in Meapel und Diemont bemiefen. Als aber an ben blutigen Lagen bes 5. - 7. July 1822 ju Mabrid ber Plan, Die vorige Ordnung ber Dinge mit einem entscheibenben Schlage berguftellen. burch bie Besiegung ber foniglichen Garben von ben Linientruppen, Milizen und Bewohnern ber Sauptftabt vereitelt marb; ba erließen (7. Jul.) bie Befandten Deftreichs, Ruglands, bes Papftes, Preu-Bens, Portugals, bes Mieberlands, Sarbiniens und Sachsens eine nachdruckliche Schriftliche Erflarung an ben Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, worin fie bie Berantwortlichkeit ber fpanischen Regierung fur die geringste Beleidigung des Ronigs und feiner Familie aussprachen, und welche ber Minister Mareinez be la Rosa (8. Jul.) in einer biplomatischen Mote \*) beantwortete. Die Gefandten Großbritanniens, Nordamerika's, Neapels und Schwedens hatten die Erklarung ber übrigen Gesandten nicht unterzeichnet.

Schon hatte Frankreich (1822) an der Grenze Spaniens einen sogenannten Sanitatscord on aufgestellt, unter dessen Schuse die mit der neuen Werfassung unzufriedenen und auswandernden Spanier einen Mittelpunct der Vereinigung fanden; schon war (15. Aug.), unter dem Vorste des ehemaligen Ministers von Matastorida, zu Urgel eine Regentsschaft Spaniens "während Ferdinands 7 Gefangensschaft" gebildet worden; als, nach der überraschend schnellen Perstellung der vorigen Ordnung der Dinge in Neapel und Piemont durch die Heere Destreichs, der Congreß zu Verona, im Spätjahre 1822, auch die Angelegenheiten Spaniens in Verathung zog, und durch ein französisches Heer im Jahre 1823 die unbeschränkte Gewalt Ferdinands 7 bewirkte.

## 165.

# Fortfegung. - Portugal.

Obgleich in Portugal die nachste Veranlassung zu ber im August 1820 versuchten Umgestaltung des innern Staatslebens eine andere war, als die in Spanien; so führte sie doch zu demselben Ergebnisse einer neuen Verfassung, und in der Folge auch zu

<sup>&</sup>quot;) Diefe Date fteht beim Isambort, T. 3. p. 269. und in b. Archives dipl. T. 3. p. 425. (Die Erstlätung ber Gefandten fehlt aber in beiben Samme lungen.)

einer abnlichen, boch nicht vom Auslande bewirkten, Auflofung biefer neuen Berfaffung und jur herstellung

ber vorigen Ordnung ber Dinge.

Denn wenn in Spanien Die Revolution im Unfange bes Jahres 1820 eine unmittelbare Folge bes pollig erschutterten innern Boblftanbes, ber burch Camarilla, Inquifition, geheime Polizei, Jefuiten und Monchseinfluß gefährbeten perfonlichen Gicherbeit, und ber zerruttteten offentlichen Ordnung in ber Bermaltung mar; fo lag bagegen bie nachfte Urfache ber portugiefifchen Revolution in bem Uebergewichte, welches, mabrend ber fortbauernden Abwesenheit bes Ronigs Johann 6 in Brafilien, ber brittische Mar-Schall Beresford in allen Staatsangelegenheiten ausubte. Denn mabrend bie Portugiefen, nach bem ameiten Sturge Mapoleons,. mit Sicherheit barauf rechneten, bag bie feit acht Jahren aus ihrer Mitte abgereisete fonigliche Familie jurudfehren murde, weil fein hinreichender Grund bes langern Aufenthalts berfelben in Amerita vorhanden ju fenn fchien, erhob (16. Dec. 1815) ber Pring - Regent Brafilien gu einem Ronigreiche, bem er ben Rang in ber Mitte amischen Portugal und Algarbien anwies. als er, 'nach bem Tobe feiner Mutter (20. Marg 1816), bie fonigliche Burbe annahm, und amei feiner Tochter mit bem Ronige Ferdinand 7 von Spanjen und beffen Bruber, bem Infanten Rarl, fich vermählt hatten, blieb er in Brafilien. maren, ber Familienperbindung ungeachtet, bie Sofe von Mabrid und Rio Janeiro nicht einig; benn magrend Spanien, nach ben Entscheibungen des Wiener Congresses bas Gebiet von Olivenza an Portugal herauszugeben verweigerte, marb von Brafilien aus Montevideo befett. Noch ftarter war die Berschie-

Denheit bes politifchen Syftems in beiben Ronigreichen. Zwar ichien ber Ronig von Portugal und Brafilien nicht mit bervorstechenden Regenteneigenschaften ausgestattet zu fenn; allein fein milber Charafter mar allen perfonlichen Berfolgungen und willführlichen Strafen abgeneigt, und fein richtiger Berftand leitete ibn , als er - ber einzige fatholische Ronig, ber Dies im Angesichte zweier Erdtheile that - ju Rom (1. Apr. 1815) burch feinen Befandten Dinto gegen Die Berftellung ber Jefuiten fich erflarte, inbem er ben Werbannungsbefehl Diefes Ordens aus Portugal von bem Konige Joseph Emanuel vom 3. Sept. 1759 fortbauernd als gultig betrachte. Bugleich befahl et allen feinen Befandten im Muslande, jebe Unterhandlung über die Wiederherstellung diefes Orbens in einer. portugiefischen Proving gurud ju meifen. Muf gleiche Weise erklarte er fich ju Rom mit Nachoruck gegen Die Berftellung ber Inquisition. Als aber biefe mit bem, in andern Staaten begonnenen, Reactionsfosteme in zu genauem Zusammenhange ftand, als baß Die einzige Stimme Johanns 6 beshalb ben Ausschlag gu geben vermochte; fo murben, auf feinen Befehl, Bu Goa (25. Mai 1815) brei Tage lang alle Acten ber von ihm fur aufgehoben erflarten Inquifition verbrannt. Maasregeln von fo richtigem politischen Zacte zeigten, baß es bem Ronigreiche Portugal nur an einem Manne fehlte, wie fruber Dombal mar, um aus feiner funfzigjabrigen politifchen Ohnmacht und Unbebeutenheit herauszutteten , und feine Staatsformen im Beifte bes neunzehnten Jahrhunderts gu verjungen.

Bald aber führten einige wichtige Ereigniffe auch in Portugal zur Entscheidung. So war bas portugie- fifche Deer bamit unzufrieden, baß 6000 Mann beffel-

ben nach Brafilien eingeschifft werben follten zur Bereitelung jedes Berfuchs ber brafilifchen Provingen (wie fcon in Pernambuce gefchehen mar), nach bem Borgange ber spanischen Kolonieen, fich zu republi-Bielleicht baß babei ber Bof von Rio. fanisiren. Janeiro die Mebenabsicht ber Befegung einiger fvaniichen Rolonieen hatte, weil wenigstens in offentlichen Nachrichten verlautete, bag zwischen Spanien und Portugal über einen Laufch verhandelt werbe, nach welchem Portugal, Die Agoren, Die Infeln Des grunen Worgebirges und Mabeira an Spanien, - bagegen aber Peru, Quito, Buenos Upres, ober Paraguan an Brafilien tommen follten. - Noch allgemeiner aber mar die Ungufriedenheit ber Portugiefen, mit bem Ginfluffe bes Marfchalls Beresford auf alle Angelegenheiten Portugals, und auf die von ihm bewirtte gablreiche Unftellung brittifcher Officiere im portugiesischen Beere. Da beabsichtigte ber vielfach, gereiste portugiefifche General Bomes Frenre D'Andrabe, im Ginverftanbniffe mit mehrern Mannern aus ben altesten portugiesischen Familien, ben Stury ber brittifchen Dictatur. Beresford und einige feiner vertrauteften Unhanger follten am 5. Juny fallen, bie übrigen brittifchen Officiere nach Saufe gefcict, Frenre aber jum Beldmarschalle ernannt, und burch ibn in Portugal eine neue Ordnung ber Dinge begrundet werden. Allein bereits am 25. Mai ließ Beresford, von biefem Plane benachrichtigt, ben Beneral Frenre und bie mit ihm einverstandenen Stabsofficiere verhaften. Das über Frente und awolf ausgezeichnete Portugiefen ausgesprochene Lobesurtheil ward am 18. Oct. 1817 vollzogen; andere wurden bes landes verwiesen, ober nach Afrika verbannt. So glaubte Beresford burch bas Schreckens.

spfem seine Macht im Auslande von neuem gesichert zu haben; allein der Erfolg zeigte, daß das Feuer unter der Asche glimmte.

Denn faum hatte (7. Marg 1820) Ferdinand 7 in Spanien bie Unnahme ber Verfasfung ber Cortes ausgesprochen, als (4. Upr.) ber Marschall Beresford, ber die Rudwirfung Diefer Borgange in Spanien auf bas portugiefische Beer und Bolf zu berechnen verftand, nach Brafilien abreifete. Bu Oporto follte am 15. Sept. 1820 von bem bafelbft ftebenben Beerestheile bas Seitenftuck ju bem von bem spanischen Beerestheile auf ber Infel leon gegebenen Beifpiele versucht werden. Als aber bie Regentschaft ju Liffabon burch ben General Amarante im Voraus bavon benachrichtigt mard, und biefe ben Entschluß faßte, Die Berfchwornen ju Oporto von bem Generale Damplona verhaften ju laffen, eilten bie Berbunbeten, bem ihnen brobenden Schlage zuvorzukommen. Denn im Einverftandniffe mit ben Behorben ju Oporto. versammelte, nach gehaltenem Rriegsrathe, am 24. Mug. 1820 ber Oberft. Sepulveba mit feinen Freunden die daselbst stehenden Beeresmaffen. In amei Aufrufen mard ihre Absicht ausgesprochen, baß Portugal eine Schriftliche Berfaffungsurfunbe burch die zu versammelnden Cortes des Reiches erholten, und eine einstweilige Regierung gebildet merben follte, beren Bestimmung mare, "im Ramen Johanns 6 zu handeln." Noch am 24. August gestaltete sich, unter bem Borfige bes Grafen Silveira. Pinto , bie einstweilige Regierung , welche bem Saufe Braganja ben Gib ber Treue leiftete, jugleich aber bie Cortes zusammenberief, bamit bas Reich eine neue Berfassung erhielte. Db nun gleich die portugiesische Regentschaft in Lissabon, an ihrer Spige ber Rardiben nach Brafilien eingeschifft werben sollten zue Bereitelung jedes Berfuche ber brafilischen Provinzen (wie fcon in Pernambuco gefchehen mar), nach bem Borgange ber fpanischen Rolonieen, fich zu republi-Wielleicht baß babei ber Sof von Rio. fanisiren. Janeiro Die Debenabsicht ber Befegung einiger fpanifchen Rolonieen hatte, weil wenigstens in offentlichen Radrichten verlautete, bag zwischen Spanien und Portugal über einen Laufch verhandelt werbe, nach welchem Portugal, bie Azoren, Die Infeln bes grunen Worgebirges und Mabeira an Spanien, - bagegen aber Peru, Quito, Buenos Apres, ober Paraguan an Brafilien tommen follten. - Noch allgemeiner aber mar die Ungufriedenheit der Portugiefen, mit bem Ginfluffe bes Marichalls Beresford auf alle Angelegenheiten Portugals, und auf die von ihm bewirfte gablreiche Unftellung brittifcher Officiere im portugiesischen Beere. Da beabsichtigte ber vielfach, gereigte portugiesische Beneral Bomes Frenre D'Anbrabe, im Einverftanbniffe mit mehrern Mannern aus ben altesten portugiesischen gamilien, ben Stury ber brittifchen Dictatur. Beresford und einige feiner vertrauteften Unbanger follten am 5. Jung fallen, bie übrigen brittischen Officiere nach Saufe gefcidt, Frenre aber jum Feldmarschalle ernannt, und burch ihn in Portugal eine neue Ordnung ber Dinge begrundet werben. Allein bereits am 25. Mai ließ Beresford, von biefem Plane benachrichtigt, Beneral Fregre und bie mit ihm einverstandenen Stabsofficiere verhaften. Das über Frence zwolf ausgezeichnete Portugiefen ausgesprochene Tobesurtheil ward am 18. Oct. 1817 vollzogen; andere wurden bes landes verwiesen, ober nach Afrifa verbannt. Co glaubte Beresford burch bas Schredensspftem seine Macht im Auslande von neuem gesichert zu haben; allein der Erfolg zeigte, daß das Feuer unter der Asche glimmte.

Denn faum hatte (7. Marg 1820) Ferdinand 7 in Spanien bie Unnahme ber Berfaffung ber Cortes ausgesprochen, als (4. Upr.) ber Marschall Beresford, ber Die Rudwirfung Diefer Worgange in Spanien auf bas portugiesische Beer und Bolt zu berechnen verftand, nach Brafilien abreifete. Bu Oporto follte am 15. Sept. 1820 von bem bafelbft ftebenben Beerestheile bas Seitenftud ju bem von bem fpanifchen Beerestheile auf ber Infel leon gegebenen Beifpiele versucht werben. Als aber bie Regentschaft ju Liffabon burch ben General Amarante im Voraus bavon benachrichtigt warb, und biefe ben Entschluß faßte, Die Berichwornen ju Oporto von bem Generale Damplona verhaften ju laffen, eilten die Berbundeten, bem ihnen brobenben Schlage juvorzufommen. Denn im Ginverftandniffe mit ben Beborben gu Oporto, versammelte, nach gehaltenem Rriegsrathe, am 24. Mug. 1820 ber Oberft. Sepulveba mit feinen Freunden die daselbst ftebenden Beeresmassen. In amei Aufrufen mard ihre Absicht ausgesprochen, baß Portugal eine Schriftliche Berfaffungsurfunbe burch Die ju versammelnden Cortes Des Reiches erholten, und eine einstweilige Regierung gebildet merben follte, beren Bestimmung mare, "im Namen Johanns 6 zu handeln." Noch am 24. August ge-Staltete fich, unter bem Borfige bes Brafen Silveira. Pinto, Die einstweilige Regierung, welche bem Saufe Braganja ben Eid ber Treue leiftete, jugleich aber Die Cortes zusammenberief, bamit bas Reich eine neue Berfassung erhielte. Db nun gleich die portugiesische Regentschaft in Lissabon, an ihrer Spike ber Rardinal-Patriarch, Truppen gegen Oporto befehligte, und ebenfalls die Cortes zu versammeln versprach; so kam boch Sepulveda, der seine Massen aus Oporto (28. Aug.) führte, seinen Gegnern zuvor. Zugleich sprach sich zu Listadon die Stimmung des Volkes und der Truppen so nachdrücklich für eine Verfassung aus, daß eine einstweilige Regentschaft unter dem Vorsise des Vischosses Frenre gebildet ward, welche am 1. Oct. die Mitglieder der bisher zu Oporto bestandenen Junta in ihre Mitte aufnahm. Die brittischen Officiere wurden auf eine schonende Weise verabschiedet, aber dem, aus Brasilien zurücklehrenden, und zum Marschalladzutanten Johanns 6 ernannten, Beressord (10. Oct.) die Landung verweigert, worauf er sich nach England einschiffte.

Seit dem Jahre 1697 waren die Cortes Portugals nicht zusammenberufen worden, benen nach dem Vertrage große Rechte zustanden, welchen auf dem Reichstage zu samego im Jahre 1181 der König Alphons mit den versammelten Ständen abschloß . Die von der einstweiligen Regentschaft Portugals zum 26. Jan. 1821 nach Lissadon zusammenberufenen Cortes wurden daher nicht nach dem ehemaligen Maassstade, sondern nach dem doppelten Gesichtspuncte ernannt, daß theils alle Staatsburger vertreten, theils die hundert Cortes so gewählt werden sollten, daß auf 35,000 Einwohner des Königreiches ein Absgeordneter kame. Denn man hatte beschlossen, daß die span ische Werfassung vom 19. März 1812.

<sup>\*)</sup> Das Grundgeset von Lamego lateinisch (in 22 Artiteln) beim Schmauls, corpus juris gentium acad. T. 1. p. 4. und frangosisch (in 20 Artiteln) beim Du Mont, corps universel dipl. Suppl. 1. P. 1. p. 37.

boch mit ben fur Portugal erforberlichen Beranberungen, bie Unterlage ber neuen portugiesischen Berfaffung bilben follte. Deshalb mard bereits bei ber Berufung ber Cortes bie in ber fpanischen Berfassung aufgestellte Babiform, nur mit bem Unterschiebe, beibehalten, bag in Spanien auf 70,000 Menfchen, in Portugal auf 35,000 Ein Abgeordneter gerechnet, und beshalb auch (22. Febr.) ber fehr besonnene Bor-Schlag des Pinheiro Uzevedo, die Cortes in zwei Rammern abzutheilen, mit überwiegenber Stimmenmehrheit verworfen marb. Rur aus ber bamaligen porherrichenden Erbitterung ber Portugiefen gegen bie Britten burfte es fich erflaren laffen, marum bie Cortes Portugals, bei der Begrundung der neuen Berfaffung; nicht bie burch Jahrhunderte bemabrte Berfaffung Großbritanniens, felbft nicht die Charte Frantreichs, fonbern bie in ihrem politifchen Dafenn noch fo zweifelhafte, und von allen europäischen Machten' mit Bibermillen betrachtete, Berfaffung ber fpanifchen Cortes ju ihrem Worbilde mablten. feit langer als einem Jahrhunderte bestandenen, genauen Berhaltniffe Großbritanniens zu Portugal batten bie Regentschaft und die Cortes ju Liffabon ibre Damalige und funftige Stellung ju England mehr berudfichtigen, und nicht vergeffen follen, bag Großbritannien zwar innerhalb bes Bereiches feiner Bunbesgenoffen Berfaffungen will und Berfaffungen fcugt, boch in ben Monarchieen feine Berfassung mit bem bemofratischen Princip.

Nur langsam gedieh das Werk der neuen Berfaffung; allein in rascher Folge beschlossen die verfammelten Cortes eine Regentschaft für die Ausübung ber vollziehenden Gewalt, bestehend aus fünf Personen, die Zurückberufung der seit 1807 Ausgewan-

berten, bie Aufhebung aller Lehnbrechte, bie Enefchabigung fur bie abgeschafften Frohnbienste, bie vollige. Bernichtung ber Inquisition, Die Preffreiheit, und bas Berbot ber Aufnahme von Rovigen in ben Rloftern. - Raum mar bie Runde von biefen, bas innere Staatsleben Portugals umbildenden, Bor-gangen nach Brafilien gefommen, als auch bier - fo wie ichon fruber auf Mabeira und andern Infeln - ber Beift bes Bolfes, befonbers aber ber Truppen, fur eine neue Berfaffung fich ertlarte. Der Ronig Johann, benachrichtigt von ben Bewegungen in ben Provingen Babia, Para und Pernambuco, mo man bereits einstweilige Junten gebilbet hatte, berief groar (18. Febr. 1821) bie Abgeord. neten Brafiliens und ber Infeln nach Rio Janeiro, um bie fur Brafilien nothigen Beranderungen in bem Berfaffungsentwurfe ber portugiefischen Cortes zu berathen; er fab fich aber genothigt, ber fturmifchen Forderung bes in Rio Janeiro ftebenden Beerestheils nachzugeben, und die von ben portugiefischen Cortes aufzustellende Berfaffung, (28. Sebr.) als auch für Brafilien gultig, im Boraus anzuerkennen, nachbem bereits am 26. Febr. ber Pring von Braff. lien in bem Damen bes Ronigs, im Beifenn bes Bifchoffs und aller Reichsbehorben, Die Berfaffung Portugals beschworen batte. Diefe Borgange entfchieden aber über Die Abreife des Ronigs nach Europa. Er ernaunte (21. Apr. 1821) feinen alteften Gobn Peter jum Pring - Regenten und gu feinem Stell. vertreter mit großen Borrechten, felbft mit Ginschluß bes Begnadigungerechts und bes Rechts ber Rriegs. erflarung, verließ (26. Apr.) Rio Janeiro, und erschien am 4. July gu Liffabon, wo er in ber Mitte des Cortes die neue Verfassung beschwor. Mit die-

fem Tage erlosch bie bisherige Regentschaft. Allein bie Befandten Destreichs und Ruglands hatten, bereits por ber Untunft bes Ronigs, Liffabon verlaffen und Die ftarte Sprache, Die in Der Abschiedenote Des ruffifchen Gefandten "über bas ephemere Resultat ber Militairrevolution von Portugal, und über die lacherlich - anarchische Berfaffung" herrschte, fo wie bie Burudweisung ber portugiefischen Gefandten ju Bien, Turin und Meapel, fonnten über die Gefinnungen mebrerer europaischer Sauptmachte feinen Zweifel übrig laffen. Dichts besto meniger vollenbeten bie Cortes ihr Bert; fie erflarten bie Patriarchenmurbe in Liffabon und alle Rlofter, bis auf 60, fur aufgehoben, und die Guter berfelben fur bas Eigenthum ber Da-2m 23. Sept. 1822 - mithin langft nach ben Beschluffen bes Congresses von Troppau - Lanbach. und nach ber Auflofung ber fpanischen Berfaffung in Reapel und Diemont - mart bie neue Berfassung ") von ben Cortes unterschrieben, vom Ronige am 1. Oct., und von allen Großen des Rei-ches am 3. Nov. beschworen. Nur die Ronigin - bie Schwester Ferdinands 7 von Spanien wies mit Bitterfeit ben von ihr geforderten Gib gurud, und bildete in ihrer unmittelbaren Umgebung , Die machtige Gegenparthei ber neuen Berfaffung.

Diefe neue Verfassung ber portugiesischen Cortes theilte fast alle Unvollkommenheiten ber spanischen, sowohl nach ihrem innern politischen Charakter, als nach ihrer breiten, oft schwerfälligen, außern Form. Denn auch sie beruhte, wie die spanische, auf dem fogenannten dem of ratischen Princip, indem sie

<sup>5)</sup> Dufau, T. 5. p. 148. — und Europ. Conftitt. 26. 4. 8. 769.

von ber Bolfssouverainetat ausging, die trias politica scharf gesondert aussprach, Die konigliche Macht wefentlich beschrantte, und alle Abgeordnete bes Reides in Giner Rammer vereinigte. Die Grundzuge Derfelben waren folgende: Die Berfaffung gewährleiftet Die Freiheit, Sicherheit und bas Gigenthum aller Dortugiefen. Das Gebiet ber portugiefischen Ration beftebt aus ben Ronigreichen Portugal, Brafilien und Algarbien. Es besteht Preffreiheit ohne vorbergebende Cenfur, boch mit dem Borbehalte ber Berantwortlichkeit fur ben Digbrauch biefer Freiheit in ben gefestich bestimmten Sallen. Die Cortes grunden ein Gericht jum Schuge ber Preffreiheit und gur Unterbrudung aller Digbrauche berfelben; in religiofen Gegenftanben bleibt Die Cenfur ber Schriften über Dogma und Moral ben Bischoffen überlaffen. Das Befes ift fur alle gleich. Alle Portugiefen, ohne Unterschied, fonnen nach bem Maasstabe ihrer Sabigfeiten, zu ben öffentlichen Memtern gelangen. tur, Guterconfifcation, Infamation, Pranger, Deitfche und Brandmartung, überhaupt alle graufame und entehrende Strafen find abgeschafft. Alle offentliche Beamte find verantwortlich. Das Geheimnif ber Briefe ift unverleglich. - Die Religion ber portugiefischen Ration ift Die romifch . tatholifche; boch mirb ben Auslandern ber Privatgottesbienft nach ihrem besondern Cultus erlaubt. - Die Gouverginetat wohnt wefentlich ber Mation bei; fie fann aber nicht anders, als burch ihre gefestich ermablten Stellvertreter, ausgeübt werben. Die Nation fann nicht bas Eigenthum irgend jemanbes fenn. Ihr allein ftebt es ju, vermittelft ber Abgeordneten ju den Cortes ihre Berfaffung unabbangig von ber Sanction bes Ronigs zu

geben. Die Regierung ift bie erbliche, constitutionelle Monarchie mit Grundgefegen, welche bie Ausübung der brei politischen Gewalten bestimmen. Diefe Gewalten find bie gefeggebende, bie volla giebende und bie richterliche. Die erfte wohnt ben Cortes bei mit Abhangigfeit von ber foniglichen Beftatigung. Die zweite wohnt bem Ronige und feinen Ministern bei, welche fie unter feiner Autoritat ausüben. Die britte gebort ben Richtern. Jebe biefer Bewalten ift fo unabhangig, baß feine fich bie Befugniffe ber andern anmagen barf. Die regierende Dynastie ift die bes erlauchten Sauses Braganza. — Die portugiefische Nation wird burch ibre Cortes reprafentirt; b. b. burch bie Verfammlung von Abgeordneten, welche fie felbft nach bem Maasstabe ber Bevolferung ermablt. Die Ungabl wird nach bem Berhaltniffe eines Deputirten auf 30,000 freie Ginwohner bestimmt. Jebe Befeggebung bauert zwei Jahre; boch fonnen bie Deputirten einer Befeggebung fur Die folgenben wieder aewählt werden. Die Sigungen find öffentlich. Ronig fann ben Sigungen ber Cortes nicht beimobnen, außer bei ber Eroffnung und bem Schluffe ber Berfammlung. Die Cortes fonnen in feiner Begenwart nicht berathschlagen. Erfcheinen bie Minister im Mamen bes Ronigs, ober auf Berufung ber Cortes; fo fonnen fie an ber Werhandlung Theil nehmen, burfen aber bei ber Abstimmung nicht jugegen fenn. Beber Abgeordneter ift Bevollmachtigter und Stelle pertreter ber gangen Ration, und nicht blos bes Bebietstheiles, ber ihn gewählt hat. Die Abgeordneten find wegen ihrer in ben Cortes geaußerten Deinungen unverleglich und unverantwortlich. Rechte ber Cortes find: Gefege ju geben, auszulegen

und abzuschaffen; fo wie über bie Aufrechthaltung ber Berfaffung und ber Befege, und überhaupt über bas Bohl ber Ration zu machen. Gie haben, una bbangig von ber toniglichen Sanction. bas Recht: ben Gib bes Ronigs ober Regenten in empfangen; ben Erziehungsplan bes Thronfolgers ju bewilligen; ben Bormund eines minderjahrigen Ronigs, ober bie Regentschaft zu ernennen; Die Offenfiv . und Defenfiv - Bunbniffe , Gubfibien . und Sanbelsvertrage vor ihrer Ratification ju genehmigen : nach bem Borfchlage ber Regierung, jahrlich bie Streitfrafte ju Baffer und ju lande, fo wie Die bffentlichen Auflagen und Ausgaben festzusegen, Die Steuern im Gingelnen zu vertheilen, und Die Rechi nungen über Ginnahme und Ausgabe ju untersuchen; bie Regierung ju Unleihen ju berechtigen; Die Mittel jur Bezahlung ber öffentlichen Schuld zu treffen; Die Bermaltung ber Nationalguter ju ordnen; Die Minifter' und offentlichen Beamten gur Berantwortung gu gieben, und öffentliche Memter und Stellen gu errichten, ober abzuschaffen. Zwar gehort bie unmittelbare Initiative ber Befege ausschließlich ben Cortes: boch burfen bie Minister Borichlage thun, welche, nach ihrer Drufung von einer Commission ber Cortes. in Gefegesvorschlage verwandelt werben tonnen. Dem Ronige fteht Die Sanction ber Befege gu. Benn et fie verweigert; fo muß er die Grunde ber Bermeigerung anführen. Diefe Grunbe werden ben Cortes porgelegt, gedruckt und gepruft. Enticheiben bemumgeachtet Die Cortes über Die Bekanntmachung bes Bei feges, wie es abgefaßt worden mar; fo wird es bem Ronige von neuem vorgelegt, ber ibm augena blidlich feine Sanction ertheilt. Berben bie bargelegten Grunde triftig befunden; fo wird bas

Befeg verworfen ober veranbert. Giebt ber Ronig feine Bustimmung binnen breifig Lagen nicht; fo wird fie fur gegeben geachtet, und bas Befes befannt gemacht. — Zwischen ben Berfammlungen ber Cortes besteht eine permanente Deputation berfelben von 7 Mitgliedern aus ihrer Mitte. - Die fonigliche Gewalt geht von ber Ration aus , und ift untheilbar und unverauferlich. Der Ronig ubt. in Angemeffenheit zu ber Werfaffung , Die vollziebende Bewalt; er fanctionirt bie Befege und lagt fie befannt machen; er ernennt und entlagt feine Minifter; er ernennt Die Beamten auf Die vom Staatsrathe gemachten Borfchlage; er ernennt die Befehlshaber Bei Sand - und Seemacht, und die Befandten und biplos matifchen Agenten, nach gehortem Gutachten bes Staatsrathes; er leitet Die Diplomatifchen und Banbelsverhaltniffe mit bem Muslande; er ubt bas Bei gnabigungerecht; er genehmigt ober verwirft, mie Bustimmung ber Cortes, Concilienbeschlusse, papfie liche Bullen und andere firchliche Berordnungen; er erflart Rrieg und ichließt Frieden; boch zeigt er ben Cortes die Grunde bafur an. Der Ronig barf, ofine Buftimmung ber Cortes, weber ber Rrone entfagen; noch Anleihen auf die Nation machen, noch fich aus Portugal und Algarbien entfernen. Thut er Dies; fo wird es angesehen, als hatte er bie Rrone niebergelegt. Er ift perfonlich unverleglich und unverantworte Der Thron fann, nach volligem Abgange bes erblichen Mannsftammes, auf bas weibliche Beschlecht übergeben; boch fann fich bann bie Ronigin nur mit einem Portugiesen, und zwar mit Einwilligung ber Cortes vermablen. Wenn ber Rronerbe von Portugal jum Befige einer fremben Rrone gelangt, ober ber Thronerbe biefer jum Befige von jener; fo fann er nicht beibe vereinigen. Er mablt, melche er mill. Entscheibet er sich aber für ben fremben Thron; so wird er betrachtet, als habe er auf ben portugiesischen verzichtet.

### 166.

Die Staaten ber italischen Salbinsel seit bem Jahre 1814.

Combarbisch - venetianisches Königreich. — Rirchenstaat. — Jonische Inseln.

Das politische Schickfal ber Staaten ber italischen Halbinsel ward (§. 149 und 150) durch bie Entscheidungen des Wiener Congresses bestimmt, und Murats fühner Versuch, die Herrschaft über gang Italien zu erstreben, scheiterte nach einem Feldzuge von sechs Wochen, früher noch, bevor die Schlacht bei Waterloo seines Schwagers fünftiges Schickfal

unwiderruflich entschieb.

Db nun gleich viele Spuren politischer Babrung feit bem Jahre 1815, befonders unter den Ginfluffen ber fortbauernben gebeimen Befellichaften, in ben einzelnen italischen Staaten fich anfunbigten; fo murben fie boch überall - mit Ausnahme ber von ber bewaffneten Macht in Meapel und Diemont unternommenen Berfuche - fogleich im erften Reime, balb burch ernfthafte polizeiliche und gerichtliche Maasregeln, bald burch Baffengewalt unterbruckt. Allerdinas hatten feit ben legten zwanzig Jahren, nach und nach, alle einzelne lander Staliens, mit alleiniger Musnahme Reapels unter Murat, unter reprafentativen Staats. formen geftanden; allein nur wenige Regenten Italiens waren feit bem Jahre 1815 gemeint, ihre unbeichrantte Berrichermacht burch neue Berfaffungen,

wie ber in Frankreich hergestellte Bourbon und bee Raiser Alerander in Polen gethan hatte, zu mildern. Die Staaten Sardinien, Tostana, Parma, Modeng, kucca und Neapel blieben ohne Verfassung; dagegen gab ber Raiser von Destreich (1815) seinem lomb arbisch-venetianischen Königreiche, der Papst dem Kirchen staate (1816), und (1817) der Ronig von Großbritannien, als Schuse und Schirmhere der jonischen Inseln, diesem Freistaate eine verstassungsmäßige Einrichtung.

Noch bauerten die Berathungen bes Wiener Congreffes fort, Mapoleon aber mar bereits mieber von Elba aus in Franfreich erschienen, und Murat bebrobte bas oftreichische Beer in Oberitalien, als ber Raifer von Deftreich, am 7. Apr. 1815, Die mit feiner Monarchie verbundenen italischen Lander in dem lombarbisch venetianischen Ronigreiche zur politifchen Ginheit erhob, Diefes Ronigreich in bie beiden Gubernien Wenedig und Mailand theilte. und bemfelben am 24. April 1815 eine neue Berfa ffung ") gab, weil es feine Absicht mare, "Collegia von Mannern aus ben verschiedenen Rlaffen ber Ration zu bilden, um die Bunfche und Bedurfniffe, bes Bolfes auf regelmäßigem Bege fennen zu ler-Dies folle theils burch zwei Centralcongregationen in ben beiben Territorien von Mailand und Benedig, theils burch Provingialcongregationen in bem Sauptorte einer jeben Proving gefchehen. - Die Centralcongregatio-

<sup>\*)</sup> franzbsisch beim Dufau, T. 4. p. 321. — italienisch und teutsch in den Archives diplomatiques. T. 2. p. 278. — teutsch in den Europ. Constitt. Th. 3. ©. 506.

nen follen aus ablichen und aus nichtablichen Butsbefigern, und aus ben Reprafentanten ber toniglichen Stabte besteben. Die Gutsbesiger muffen ein fteuerbares Gut von wenigstens 4000 Scudi Berth, Die Reprafentanten ber Stabte 4000 Scubi in liegenben Gutern, Sabrifen ober im Sanbel befigen. Staatsbeamte und Beiftliche find ausgeschloffen. Den Borfis in ber Congregation führt ber Bouverneur bes Territoriums. Der Raifer mablt jedes Glied ber Congregation aus brei Personen, bie ibm von ben ban bevollmächtigten Corporationen vorgeschlagen werben. Der Geschäftsfreis ber Centralcongregation bestebt in Bertheilung und Ginregistrirung ber vom Raifer ausgeschriebenen außerordentlichen Steuern; in! Untersuchung ber Bemeindeausgaben und Laften: in Bertheilung ber Militairleiftungen auf bas gange Sand im Rriege und Frieden; in der Oberaufficht auf Bruden, Damme, Straffen u. f. m. Der Raifer erlaubt ber Centralcongregation, ihm die Bedurfniffe. Bunfche und Bitten ber Ration porgutragen. und behalt fich vor, fie um Rath ju fragen, wenn es ihm gut bunten wirb. - Die Provingialcongregationen merben in jebem Sauptorte einer Proving errichtet. Der baselbst residirende fonigliche Delegat ift ihr Prafibent. Jede Provinzialcongregation beffeht, nach ber Broge ber Proping, aus vier bis acht Mitgliebern, gebilbet gur Salfte aus abliden, jur Salfte aus nichtablichen Butsbefigern, und einem Reprafentanten für jede in ber Proving liegende fonigliche Stadt. Jeder biefer Deputirten muß ein Bermogen von 2000 Scubi haben. Ibr Beichaftstreis umichließt Die Steuersachen ber Droving, bie btonomifche Bermaltung ber Stabte und Gemeinden, Die offentlichen Wohlthatigfeitsanstalten,

die Wasserbauten und Straßen u. s. w. Ueber diese und andere Gegenstände der öffentlichen Verwaltung können die Provinzialcongregationen motivirte Vorstellungen an die Centralcongregation einsenden, und diese entweder Gebrauch davon machen, oder als unbegründet zurücksenden.

Der Rirchenstaat, ber einzige geiftliche Staat in ben Staatensustemen Europa's und Ameria fa's, ward auf bem Wiener Congresse, mit febr unbebeutenben Musnahmen, in feinem gangen vorigen Umfange bergestellt. Der Papft Pius 7 und fein vertrautester Rathgeber, ber Rarbinal Confalvi, erfannten , bag, nach ben erfchutternben Beranberuna gen biefes Staates in den legten Jahrzehenden, bie burgerliche und politifche Ordnung beffelben neugeftaltet werden muffe. Go erschien am 6. Jul. 1816 bie neue Berfaffung bes Rirchenstaates "). Es bemabrte ben richtigen Blid bes Souverains von Rom, wenn er in diesem wichtigen geschichtlichen Denkmate Gina gangemeife erflarte: "baf bie Ginheit und Gleichformigfeit die Grundlagen jeder politischen Ginrichtung fenn mußten; benn ohne fie fen es fchwer, bie Beftig. teit ber Regierung und bas Glud ber Wolker ju fichern.

<sup>\*)</sup> Rach bem in Rom erschienenen Originale in italienis scher Sprache, ward eine beglaubigte Uebersehung (bei Delaunay in Paris) unter bem Titel ausgeges ben: Constitution donnée, do sa propre volonté, par S. S. le Pape Pie VII. aux états romains, à Paris, 1816. 8. Der eigentlichen Bersassungsurfunde sind mehrere besondere Reglements angedruckt, so daß die Uebersehung 240 Octavseiten stalle. — Diese Bersasung steht französisch beim Dufau, T. 4. p. 391, und in Lüders biplomat. Archip. Th. 3. S. 641; teutsch in d. Europ, Constitt. Th. 4.

Re mehr eine Regierung biefem Spfteme ber Ginbeit. pon Gott in ber Ordnung ber Matur und in bem erhabenen Bebaude ber Religion errichtet, fich nabert; befto mehr tann fie mit ber hoffnung fich fcmeicheln, ber Bolltommenbeit fich ju nabern. Diefe Uebetzeugung verpflichtet Uns, nach Möglichkeit jebem jum beiligen Stuble geborigen Staate biefes Spftem ber Bleichformigfeit ju verschaffen; ein folder Staat murbe in ber That ein Mufter ber Gefeggebung und ber auf die Brundfage und unveranderlichen Regeln ber Religion und ber evangelischen Moral, fo wie auf bas canonifche Recht gegrundeten Ordnung Doch, um biefe Wolltommenheit ber Regierung, welche die Bolfer gludlich macht, zu erreichen, fehlt es Unferm Staate an berjenigen Bleichformigteit, welche fur Die Intereffen der Wefellschaft und der Einzelnen fo vortheilhaft ift. Wir glauben baber, Diefen Zeitpunct ergreifen ju muffen, um bas begonnene Werk zu vollenden. Dieses Werk ift nicht allein an und für fich nuglich, fondern wird überdies burch bie gegenwärtigen Umftanbe nothig gemacht. ber That hat in einem großen Theile der neuerdings wieber erhaltenen Provinzen bie lange Trennung vom beiligen Stuhle ein Aufhoren ber alten Ginrichtungen veranlaßt, fo baß es beinabe unmöglich ift, bie vormals bestandene Ordnung bafelbit wieber einzuführen. Neue Gewohnheiten find an die Stelle ber alten getreten; neue Meinungen über verschiebene Begenstande ber Verwaltung und Staatswirthichaft haben fich allgemein verbreitet; neue Ginfichten, gleichmäßig, wie bei ben übrigen Nationen Europa's, verbreitet, verlangen gebieterisch bie Unnahme eines neuen Spftems für bie genannten Provingen, welches mehr mit bem gegenwartigen, von

bem fruhern so febr verschiebenen, Buftanbe übereinstimmt." Dach biefen Grundfagen enthielt bie Berfassung folgende Bestimmungen: ber Rirchenstaat ward, mit Ausnahme ber hauptstabt, in 17 Dele-gationen eingetheilt. Ein papftlicher Delegat follte Bouverneur ber Proving fenn; ibm follten zwei vom Souverain ernannte Affefforen beigegeben werben, und bei jedem Delegaten eine Regierungscommiffion. von vier Personen aus ber Proving gebildet, besteben. Diese haben bei allen Sachen von einiger Bebeutung eine berathende Stimme; ihre mit Grunden verfehenen Wota werden protocollirt; bem Delegaten fteht aber Die Entscheidung zu. Die Congregation wird aller funf Jahre erneuert. — Die Abschaffung ber freiherrlichen Berichtsbarkeit bleibt in Rraft; auch tonnen bie Barone felbst auf ihre Gerichtsbarteit verzichten. - Die Frohndienfte, Lehnsrechte und lehnsabgaben follen nicht wieder hergestellt, und bie Rechte ber Barone auf Fischfang, Jago und Bergbau auf frembem Boben aufgehoben werden. - In ben Bemeinden foll ein Rath bestehen fur bie Ungelegenheiten bes gemeinen Bobls, und ein Magiftrat gur Fubrung ber Gemeindeverwaltung. Die Mitglieber ber Rathe muffen aus Grundbefigern, Raufleuten, Belehrten und Sandwerfsherren gemablt werben. Musgenommen find allein Tagelohner und bezahlte Arbeiter. Die Abgeordneten ber Beiftlichkeit nehmen in ben Rathscollegien, wie vorher, Plas, und figen über ben Laien. Der Rath hat bas Recht, nothige Abgaben für die Gemeindeausgaben aufzulegen, und nach einem Rechnungsanschlage (prevention) bie Einnahme und Ausgabe fur bas folgende Jahr gu bestimmen. - Fur bie Finangverwaltung follten, "bamit feiner Unfrer Unterthanen mehr, als ber

andere, bezahle, Beldvermessungs- und Abschäungskataster versertigt, bis dahin aber die Abschäungen
nach den gegenwärtigen Verpachtungen erhoben werden. Abgeschafft wurden die Personensteuer, die Verbrauchssteuer, die Auslagen auf Kunste, Handel, freie Gewerbe, und auf Lauschverträge; beibehalten ward die Mahlsteuer; die Stempelabgabe in allen Provinzen gleichmäßig eingerichtet, die Brieftare vermindert, die Abgabe auf Vrennholz und Rohlen auf die Halste herabgeseht; die Registergebühren wurden in allen Provinzen eingeführt, und die Aussuhr- und Einsuhrzölle "für den Augenblick" beibehalten. Zugleich ward die Form der Erhebung der Steuern, so wie die Art der Lilgung der Staatsschuld, im Einzelnen sehr sorgsältig bestimmt.

So viele Eigenthumlichkeiten in biefem Grundgefete angetroffen werben, und fo febr es fich von allen andern Berfaffungen bes jungern Europa's unterscheibet; so barf boch babei auch bie staatsrechtliche Eigenthumlichkeit eines Priefterftaates, und ber boch ft mil be Beift nicht verfannt werben, ber burchgebends biefe Urfunde bezeichnet. - Raum lagt fich mit biefen milben Besinnungen und mit biefer richtigen Anerkennung und Burdigung bes veranderten Beiftes ber Zeit bie Berftellung ber Inquifition innerhalb bes Rirchenstaates (15. Mug. 1814), fo wie die Bulle gur Bieberherstellung bes Jefuiterorbens vom 7. Jul. 1814 ") vereinigen, wenn nicht der Papft in ber legten Urfunde felbst erflarte, bag er es "auf bas inftanbigfte Bitten und wegen ber allgemeinen Gehnsucht ber driftlichen

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 46.

Fürsten und Bischöffe nach biefem Orben" gethan

babe.

Der in einer verhangnifvollen Zeit gemablte, und mahrend berfelben mit Umficht, Schonung und Sestigfeit handelnbe, burch vielfache perfonliche Leiben Schwer geprufte Papft Dius 7 ftarb im boben Greisesalter am 20. Aug. 1823. — Ihm folgte (28. Gept. 1823) ber Rarbinal bella Benga. als Leo 12, ber, burch feinen vieljahrigen Aufenthalt in teutschen Staaten, mit ben Werhaltniffen Teutschlands genau befannt geworben mar. Daß er bas politische System seines Worgangers burchgreifend ju verandern beabsichtigte, bezeugte, folglich nach feiner Wahl, die Ernennung des Rardinals bella Somiglia, an Confalvi's Stelle, jum Staatsfefretair. fich biefe Beranderung bald in ben Berhaltniffen und gesteigerten Unspruchen bes romischen Stuhls gegen bas Ausland anfundigte; fo auch in Beziehung auf bas innere Staatsleben. In einem Motuproprio vom 5. Oct. 1824. ) gab leo 12 brei neue Befehe für ein verbeffertes Spftem ber Staatsverwaltung. für eine verbefferte Berichtsordnung, und für eine verbefferte Berichtstarordnung. Ausbrucklich erklarte Diefe Berordnung "bie von Pins 7 über Diefe Begenfrande, und namentlich bie in ber Berfassung vom 6. Jul. 1816 enthaltenen Bestimmungen, in mehrern Duncten für unvolltommen." Leo 12 ließ fie baber von einer, aus Rechtsgelehrten bestebenben, Commission prufen. Die Arbeit Diefer Commission ward einer Congregation von Rarbinalen vorgelegt, welche bie, angetragenen Beranderungen genehmigte

<sup>\*)</sup> Deffen Urtunde noch in ben befannten Sammlungen fehlt.

und theilweise verbesserte. Neben manchen andern Einrichtungen in dem Gerichtswesen und der Verwaltung, wurden ausdrucklich dem Abel die Vorzüge wiedergegeben, "welche er in allen civilisirten Staaten genieße;" hauptsächlich aber ward "die bischoffliche Gerichtsbarkeit in den Glanz und die Vorrechte wieder eingesett, womit Benedict 14 sie begabt habe." — Nach dieser herstellung der alten Ordnung der Dinge in kirchlicher und politischer hinsicht wäre dem Rirchenstaate besonders auch die Herstellung der öffentlichen Sicherheit gegen Räuber und Banditen, und ein geregeltes Finanzsystem zu wunschen. —

Die fleine Menschenzahl von 187,000 Personen, welche bie Bevolferung ber fieben jonifden Infeln bilben, burchging in einem Zeitraume von 18 Nahren Die bedeutenbiten politischen Beranderungen. Denn biefe Infeln gehörten bis jum Jahre 1797 gu Benedig; im Frieden ju Campo Formio behielt fie Frankreich; im Jahre 1799 murben fie von einer ruffifch - turfifchen Flotte erobert, im Jahre 1800 aber als befondere Republit von Rugland und der Pforte anerfannt, und unter ben Schug ber Pforte gestellt, obgleich ein ruffischer Bevollmachtigter zu Corfu blieb, unter beffen Mitwirfung ber Freistaat (6. Dec. 1803) eine Berfaffung erhielt, welche bem Ubel ber fieben jonischen Inseln bas Recht, an ber Regierung Theil ju nehmen, jufprach. In ben geheimen Artifeln Des Tilfiter Friedens (1807) überließ aber Alexander Diefe Infeln an Napoleon, welcher die Berfaffung vom Jahre 1803 im Allgemeinen gelten ließ. Rach Rapoleons erfter Thronverzichtung befeste (17. Jun. 1814) ber brittische Admiral Campbell biefe Infeln im Namen ber verbundeten Machte, und ber Parifer Bertrag \*) vom 5. Nov, 1815, unterzeichnet von Großbritannien, Rugland, Deftreich und Preußen, entschied bas Schickfal biefer Infeln babin, bag fie, unter bem Mamen vereinigte Staaten ber jonischen Infeln, einen unabhangigen, boch unter bem unmittelbaren und ausschließenben Schuge Großbritanniens flebenden, Preiftaat bilben follten. Die Erwerbung biefer Schuffreiheit mar fur Großbritanniens Ginfluß auf alle am Mittelmeere gelegene Erbtheile und Staaten von unermeglichem Gewichte; benn nun ward bie, im Jahre 1704 mit ber Befignahme Bibraltars begonnene und burch bie Besignahme Maltha's bedeutend erweiterte, Linie ber brittischen Stationen auf bem Mittelmeere bis zu ben jonischen Infeln, in bie Mahe Morea's, ausgebehnt, fo bag ohne Großbritanniens Mitwirfung uber bas funftige Schicffal Morea's und ber Levante, felbft über Aegypten nicht entschieden werden fann. - Rach einer harten Behandlung biefer Infeln burch ben von Caftlereagh Dabin gefandten brittifchen General Maitland. welche bebeutenbe Bahrungen auf benfelben und bas Berlangen fur Die Aufrechthaltung ber Berfaffung vom Jahre 1803 veranlaßte, erschien, in George 3 Damen, am 28. Dec. 1817 ju Corfu eine neue, am 1. Jan. 1818 befannt gemachte, Berfaffung 80) als Grundgefes bes Freiftaates. Diefe

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 663. Archives dipl. T. 6. p. 221. Isambert, T. 1. p. 172.

<sup>\*\*)</sup> Sie steht frangosisch beim Dufau, T. 4. p. 472, in Lubers bipl. Archiv. Th. 3. S. 719, in ben Archives dipl. T. 6. p. 169, und beim Isambort, T. 1. p. 214; — teutsch in ben Europ. Confitt. Th. 4. S. 919.

febr weitschweifige, schwerfallige und tief in bie Rleinlichkeiten ber einzelnen Zweige ber Bermaltung eingebende, fcwerlich aus einer brittifchen Reber gefloffene, Berfaffung batte folgende mefentliche Be-Rimmungen: Die herrschende Religion ber Staaten ber jonischen Inseln ift Die griechisch orthobore; jebe andere driftliche Confession wird geschust. Sprache Diefer Staaten ift Die griechische. In berfelben follen, fobald als moglich, alle Ucten ber Regierung und ber gerichtlichen Prozesse abgefaßt Die Civilverwaltung beruht auf einer gefeggebenben Berfammlung, einem Senate, und einer richterlichen Gewalt; bas Militaircommando bleibt, nach dem Parifer Bertrage, in den Sanden des Obergenerals ber Truppen bes Protectors ber Infeln, Die pollziehende Bewalt gebort bem Genate, ber aus einem Prafibenten und 5 Mitgliedern besteht. Der Ronig - Protector ernennt ben Prafibenten; boch muß er von ben jonifchen Infeln geburtig und vom Abel fenn. Die Senatoren merben von bem gefeßgebenden Rorper, und zwar aus feiner Mitte gemablt. Im Senate fteht dem Prafibenten ausschließend bie Initiative ju; boch barf jeber Senator einmal wahrend berfelben Berfammlung bes Parlaments einen Worfchlag vortragen, ber aber nichtig ift, fobald er die Genehmigung bes Prafibenten nicht erbalt - Die gefeggebenbe Berfammlung befteht, mit Einschluß des Prafidenten, aus 40 Perfonen, wovon 11 beständige und 29 mablbare Ditglieber find. Die gefeggebende Berfammlung bat bas ausschließende Recht, Gefete zu geben. Die Vorfchlage ju Gefegen gefchehen entweber vom lorb Dbercommiffair bes Protectors, ober bom Senate, ober von ben einzelnen Mitgliedern ber gesetsgebenben Berfammlung. Die legtern beburfen aber bagu ber Erlaubniß ber Berfammlung, und muffen ihre Absicht beshalb auch bem Senate und bem brittifchen Obercommiffair anzeigen. Die von ber gesetgebenben Berfammlung gemachten Gefegesentwurfe merben bem Senate jugefandt, ber fie entweder annimmt, ober verwirft. Ein vom Senate angenommener Befegesentwurf gelangt an ben Obercommiffair, ber ibn entweber annimmt, ober verwirft. Die Sanction Deffelben ift an fich hinreichend ju einem Landesgefege; boch bleibt bem Ronige bas Recht, binnen einem Sahre baffelbe burch Rabinetsorbre abzuschaf. Die gesetgebenbe Versammlung bat bas Recht, Die orbentlichen Ausgaben bes Staates, nach bem von bem Senate ibm jugefandten Bubget, ju orbnen. - Muf allen Infeln befteben, neben ben orbentlichen Berichtshofen, Friedensrichter.

## 167.

# Fortsegung.

## Meapel und Sicilien.

Als am Tage nach bem Presburger Frieden (am 27. Dec. 1805) Napoleon das verhängnisvolle Wort aussprach, die Dynastie Bourbon habe ausgeshört über Neapel zu regieren, ein französisches heer bald darauf in Neapel einzog, und Napoleon erst seinen Bruder Joseph, in der Folge aber (1808) seinen Schwager Murat zum Könige beider Sieilien ernannte; da ging Ferdinand 4 mit seiner Familie nach Sieilien, und behauptete sich, während die Napoleoniden in Neapel regierten, unter dem Schuse der Britten, in dem Besitze dieser Insel. Denn

nach bem (30. Mary 1808) zwischen Großbritannien und Sicilien abgefchloffenen Bertrage befand fich nicht nur ein brittifches Beer von 10,000 Mann auf Sicilien, es erhielt auch Ferdinand 4 eine Jahresrente von 300,000 Pfund Sterling von Großbritannien, wogegen er fich verpflichtet batte, mit Franfreich feinen Separatvertrag einzugeben. Die Britten waren aber auf Sicilien fo wenig beliebt, als in Portugal und Spanien; namentlich fühlte fich die, bes Regierens gewohnte, Ronigin Raroline burch Die Maasregeln und die fraftige Sprache des fords Bentind febr in ihrer Birtfamteit beengt. Go gefchab bas taum als moglich Gedachte, bag bie Ronigin Raroline bem Raifer Dapoleon, nach feiner Bermablung mit ihrer Enfelin, fich annaherte, mabrend Murat mit ben Britten im Geheimen verfehrte. Db nun gleich, bei ber großen Berfchiebenheit ber politifchen Standpuncte und Erwartungen, Diefe geheimen Unterhandlungen zu feinem bestimmten Ergebniffe führten; fo marb boch im Jahre 1811 bie Entfrembung bes hofes ju Palermo gegen Großbritannien fo boch gesteigert, bag lord Bentind felbft nach lonbon reifete, und bei feiner Rudfehr (1812) nach Sicilien eine, ben Brundzugen ber brittifchen Staatsform nachgebilbete, neue Berfaffung ") mitbrachte, nach beren Befanntmachung ber Ronig Ferbinand (16. Jan. 1812) bie Regierung niederlegte, und fie feinem Rronpringen Frang übertrug, Die

<sup>\*)</sup> Diese Berfassung ift noch nirgends vollftandig abger bruckt; sie steht aber, eingetheilt in eilf Titel und 223 §§, frangbsisch beim Dufau, T.4. p. 441. und teutsch in den Europ. Constitt. Th. 3. ©. 543.

Ronigin Raroline aber Sicilien verließ, und über Ronstantinopel nach Wien abreisete.

Diese neue Verfassung war in Palermo nicht willtommen; theils weil fie vom Auslande fam; theils weil ber politische Buftand ber Infel überhaupt noch nicht für eine neue Berfassung reif ju fenn schien; auch enthielt fie mehrere Befchrantungen ber toniglichen Macht, als die brittische, ob fie gleich Diefer lettern in vielen Bestimmungen abnlich mar. Dach biefer (Bentindichen) Berfaffung follte bas Lehnsspftem, ohne eine Entschädigung bafur, mit allen feinen Rechten, Pflichten und Laften erlofchen; alle leben follten in Allobia verwandelt werden, Die Geburtstitel aber ben Familien bleiben. Alle Bewohner Siciliens haben gleiche Rechte; und einerlei Befete. Die Preffreiheit besteht, ohne Censur; boch bleiben die Schriften, welche Die Religion betreffen, ber Cenfur ber Geiftlichkeit unterworfen. Die gefeggebenbe, vollziehenbe und richterliche Gewalt find scharf von einander gesondert. Die gefeggebende ftebt bem Parlamente, Die vollziehende bem Ronige, Die richterliche bem unabhangigen Stande ber Richter ju. Das Parlament zerfallt in zwei Rammern: Die ber Pairs und ber Bemeinen. Bu ber erften Rammer gehoren 61 geiftliche und 124 weltliche Pairs; ju ber zweiten Rammer Die Abgeordneten ber 23 Begirfe ber Infel, Die Abgeordneten ber Stabte und ber Universitaten, jufam. men 154 Personen. Die Abgeordneten ber Begirfe und Stadte muffen 18 Ungen jahrliches Ginfommen, bie ber Stadt Palermo 50 Ungen haben. Die Befegesvorschlage geben von ben beiben Rammern aus, fo daß jedesmal die andere Rammer bas Recht ber Unnahme, ober ber Bermerfung ubt; boch bedarf

jeber Gefegesvorschlag, zu feiner Gultigfeit als Gefes, ber Bestätigung bes Konigs. Das Budget geht von ber zweiten Rammer aus, und wird - ohne Beranderung - von ber Rammer ber Pairs entweber angenommen, ober verworfen. Dem Parlamente find alle offentliche Beamte verantwortlich. -Der Ronig, als Oberhaupt ber vollziehenden Gemalt. leitet alle Berhandlungen mit bem Auslande (boch nicht gegen bie Verfaffung), erflart Rrieg, ichließt Brieben, ernennt - allein blos Sicilianer - au allen weltlichen, geiftlichen und friegerifchen Burben. und ubt bas Begnabigungerecht. Ohne Buftimmung bes Parlaments barf er Sicilien nicht verlaffen, und ber Thron gilt als erledigt, sobald ber Ronig übet Den vom Parlamente bewilligten Urlaub megbleibe. Sicilien erflart fich fur unabhangig von Reapel; beshalb fann ber Ronig, menn er Deapel wieder erwirbt, ober ju einer andern Rrone gelangt, mablen, welche Rrone er behalten, und welche er feinem Erfigebohrnen überlaffen will.

Raum hatte aber Napoleon auf die Regierung verzichtet, als Ferdinand 4 (2. Jul. 1814) die Regierung Siciliens wieder antrat, und die, ihm und feinen Ministern verhaßte, Bentincksche Verfassung (23. Jul.) aushob. Der Wiener Congreß, der Ansfangs den König Joachim Murat in Neapel bestätigen und Ferdinand 4 anderweit entschäbigen wollte, verließ diese Ansicht, als Murats zweideutige Staatsstunst hinlanglich bewiesen und er von den gegen ihn gezogenen östreichischen Heeren besiegt worden war. So erfolgte im 104ten Artikel der Wiener Congreßacte die Herstellung der bourbonischen Dynastie in Neapel, worauf Ferdinand 4 nach Neapel zurücksehrte, nachdem er, vor seiner Abreise, das Parlas

ment Siciliens zusammenberufen, und bemfelben (16. Mai 1815) - gleichsam als Ersas \*) fur bie unter brittifchem Einfluffe eingeführte Berfaffung - ben Entwurf zu einer befondern Berfassung 00) bes Ronigreiches Sicilien in 30 Artifeln vorgelegt batte, welcher in vielen Bestimmungen ber in Kranfreich von Ludwig 18 gegebenen constitutionellen Charte fich annaherte. Es war ein Berluft fur Sicilien , und felbft fur Meapel , baß biefe Berfaffung nicht ins Staatsleben eintrat. Denn hatte Rerbinand, mit ben burch die Dertlichfeit gebotenen Berhaltniffen, fie auch fur das Brundgefes Reapels erklart; fo mare baburch bie Revolution vom July 1820 verhutet worden. Die wesentlichen Bestimmungen biefes Berfaffungsentwurfes maren: Die Religion ift ausschließend Die romisch - katholische; ber Ronig ift verpflichtet, fie zu befennen. Die gefege aebende Bewalt ubt ber Ronig gemeinfchaftlich mit ben beiben Rammern. Doch fchtage ber Ronig Die Befege vor, die in jeder ber beiben Rammern erortert, und frei nach Stimmenmehrheit beschlossen werben. Es hangt von bem Butbunken bes Ronigs ab, vor welche Rammer ein Gefetesentwurf gebracht wirb. Jebe Rammer ift befugt, ben Ronig gu bitten, über welchen Begenftand ein Befeg vorgefchlagen, und mas bas Befeg enthalten foll. Pairstammer besteht aus allen gegenwartigen Mitaliebern; boch fann ber Ronig so viele melt-

<sup>\*)</sup> Darauf bentet ber Eingang zu bem Verfaffungsents wurfe hin: "Das Königreich Sicilien wird forts fahren, seine Verfaffung zu haben, und jene Nastionalvertretung bei zu behalten, bie gegenwärstig mittelft zweier Kammern flatt hat."
\*\*) Europ. Eon flitt. Th. 3. ©. 560.

liche Pairs ernennen, als ihm gutbunft; nur muffer Die Sicilianer fenn, und ein reines Gintommen von 2000 Ungen haben. Bugleich follen in ber Pairsfammer fechs Rechtsgelehrte figen, welche auf Lebenszeit alle Ehren und Borguge ber Pairs genießen. Die zweite Rammer wird auf die bisherige Beife gebildet; doch ohne baß die Beamten ber vollziehen ben Macht ausgeschloffen werden fonnen; "mie bies auch im brittifchen Parlamente fatt bat." - Die vollziehende Bewalt fteht bem Ronige ju, beffen Perfon beilig und unverleglich ift. Er erflart Rrieg , fchließt Frieden und alle Bertrage; er ernennt ju allen politischen, burgerlichen, gerichtlichen und militairischen Memtern. Die Minifter und Staatsrathe find verantwortlich. Der ausgedebutefte und fefte Benuf ber burgerlichen Freiheit, ber Gicherheit ber Perfonen und des Gigenthums wird verburgt. Es foll ein neues burgerliches Befegbuch , fo wie auch für bas gerichtliche Berfahren, ben Sanbel und bie Befundheitspolizei gegeben werden. Die Freiheit ber Bedanken und ber Preffe foll, unter ben von Ludwig 18 gerroffenen Borfichtsmaasregeln, ftatt finben. Die Staatseinfunfte bestehen in ordentlichen und außerordentlichen. Sind bie erften mit Einstimmung ber Rammern feftgefest und vom Ronige bestätigt; fo fann in ber Folge ihr Betrag nicht verandert, both muffen fie aller vier Jahre vom Parlamente von neuem bestätigt werben. Die Steuern ber ameiten Art befteben in zeitlichen Sulfsgelbern, Die frei von ben Rammern, auf eine von ihnen festgefeste Beit, jugestanden werden. Der Finangminifter muß jahrlich bem Parlamente einen umftanblichen Bericht über Einnahme und Ausgabe vorlegen, ber zum Drutte beforbert wird. - Das Lebnsinftem,

bie lehnsrechte und lehnsgerichtsbarteit bleiben ab. gefchafft. - Eritt ber Ronig wieber in ben Befis feines Reiches von Reapel; fo bleibt bie Souverainetat von Reavel und Sicilien in ber Person bes Ronigs vereinigt. ber Ronig seine Residen, nach Reapel; so ernennt er einen Bertreter feiner Derfon fur Sicilien in einem Dringen feiner Familie , und , in Ermangelung beffen, in einem ausgezeichneten Sicilianer. In demfelben Ralle ber Verlegung ber Residenz bleiben aus bem eigenen Rriegsheere 8000 Mann von allen Baffengattungen in Sicilien, fo wie fo viele Schiffe ber Flotte, als zur Bewachung ber Ruften erforberlich Alle Staatsamter burfen nur Sicilianern, und feinen Fremden ertheilt werben. -

Noch vor seiner Ruckfehr nach Neapel bestätigte (20. Mai 1815) Ferdinand die Bedingungen bes von dem östreichischen Generale Bianchi mit dem neapolitanischen Generale Coletta zu Casa Canzi abgeschlossenen Vertrags, welche hauptsächlich bestimmt waren, eine Erneuerung der Blutscenen zu verhüten, die im Jahre 1799 bei Ferdinands Rückfehr von Sicilien nach Neapel statt gefunden hatten. Sogleich nach Ferbinands Rückfehr ward aber (12. Jun. 1815) zu Wien ein Vertrag zwischen Destreich und Neapel geschlossen, welcher in einem geheimen Artikel Die Gestimmung enthielt, daß beide Theile sich verpssichteten, die innere Ruhe Italiens zu sichern. "Da es nun die Pslicht beider ist, ihre Staaten und Unter-

<sup>\*)</sup> Er fieht in ber Note des Bergogs von Campochiars an ben Auchten v. Metternich vom 1. Oct. 1820 — in ben Archives dipl. T. 1. p. 222.

thanen vor der Gefahr unbedachter Neuerungen zu beschüßen; so ist es zwischen beiden Theilen zu dem Beschlusse gekommen, daß, mahrend der Konig beisder Sicilien die alte Regierungsform in seismen tandern wieder einführt, er gehalten sen soll, niemals eine Weranderung zuzugeben, die nicht mit den alten Normen der Monarchieen, oder mit den Grundsähen, die von dem Kaiser Destreichs, die innere Regierung der italischen Provinzen betreffend, angenommen sind, übereinstimmend befunden werden.

Nach diefer Uebereinkunft mit der hauptmacht Italiens fonnte Ferdinand allerdings weber in Reapel, noch in Sicilien eine neue Berfaffung einführen; auch ichien, nach ber Werhaftung und Erschießung bes an ber Rufte Calabriens gelandeten Murats (13. Oct. 1815), Die Rube bergeftellt zu fenn. Beil aber bie Berfaffung vom 16. Mai 1815 für Sicilien nicht ins leben treten fonnte, und eben fo menig bie Erennung Siciliens von Meapel in bem Befichtsfreife bes für bie italifche Salbinfel angenommenen politischen Systems lag; fo sprach Ferdinand in dem Befege 4) vom 8. Dec. 1816, "in Bemagheit bes Tractats von Wien," feine gesammten Besigungen bies . und jenseits ber Meerenge von Messina als bas vereinigte Ronigreich beiber Sicilien aus, und nannte fich: Ferdinand 1, Ronig bes Reiches beiber Sicilien. Zugleich erflarte er in bem organi. ichen Gefege vom 11. Dec. 1816 00), bag er bie von ihm und feinen Borfahren ben Sicilianern verliebenen

<sup>\*)</sup> Europ. Conftitt. Th. 3. S. 566. tentich und italienifch' in ben Archives dipl. T. 1. p. 6.

<sup>\*\*)</sup> Archives dipl. T. 1. p. 10.

Privilegia bestätige, "und die volle Achtung dieser Privilegien mit der Einheit der politischen Institutionen vereinigen wolle, welche das öffentliche Recht des Königreiches beider Sicilien bilben sollen." Es sollten daher sämmtliche dürgerliche und geistliche Aemter in Sicilien ausschließend Sicilianern verließen, der königliche Staatsrath zum vierten Theile (nach dem Maasstade der Bewölkerung) aus Sicilianern besetzt und die Abschafung des Feudalismus in Sicilien, wie in den Staatten diesseits der Meerenge, beibehalten werden.

Bei ber in bem Ronigreiche beider Sicilien herra ichenden Rube mard bas übrige Guropa nicht wenig überrascht, als bie Runde von einer im Lager ju Mola ausgebrochenen Militairrevolution fich verbreis tete, burch welche - wie burch bas spanische Beer auf ber Infel Leon - bem Ronigreiche eine neue Berfaffung, und namentlich bie fpanifche, gegeben werden follte. Allerdings fanden Die Benerale Deapels fich jurudgefest, bag Ferdinand bem offreichis fchen Generale Grafen Rugent bie gange Leitung bes Rriegswefens übertragen hatte; auch maren bie ausgefchriebenen Steuern bart und brudenb. Doch fchmerlich burfte von bem neapolitanischen Beere ber Berfuch bes zweiten July 1820 gewagt worden fenn, wenn nicht die Ereigniffe in Spanien vorausgegangen, und von einem Scheinbar glanzenben Erfolge begleiret Denn Ferdinand 7 von Spanien gemefen maren. batte im Mar; bie Werfaffung ber Cortes angenommen und beschworen, und, gleichzeitig mit ben Borgangen bei und in Meapel, versammelten fich in ber erften Balfte bes July die fpanischen Cortes ju Madrid. In ber Spife berer, welche eine neue Orbnung ber Dinge verlangten; fanben ber Canonicus Minicini.

ber Beneral Depe, ber lieutenant Morelli und ber Oberfflieutenant De Conciliis. Bei ber allaemein fich verbreitenben Bewegung versammelte ber Ronia Berbinand auf einem Linienschiffe feinen Staatsrath. wo Rugent und ber Minister Medici bem Ronige jur Abreife nach Trieft riethen, um an ber Spike eines oftreichischen Beeres gurud ju tebren. Ronig aber befchloß, ju bleiben, und erflarte am 6. July, baß er bem Staate binnen acht Lagen eine Berfaffung geben wollte. Als bies ben Anführern bes Beeres nicht genügte, und biefe von bem Ronige Die Annahme ber fpanischen Berfaffung binnen 24 Stunben verlangten; fo ernannte (6. Jul.) ber Ronig feinen alteften Gobn Frang, ben Bergog von Calabrien, au feinem Stellvertreter (alter ego) mit unbeschrantter Bollmacht. Bon biefem erfolgte am 7. July bie feierliche Erflarung, in Wollmacht und im Namen bes Ronigs, bag - mit ben nothigen Mobificationen, melche die gufammen zu berufende Mationalreprafentation bes Ronigreiches rathfam finden murbe, - bie Berfaffung ber fpanischen Cortes bie Berfaffung bes Ronigreiches beiber Sicilien bilben Nach ben Forberungen ber Anführer bes Beeres mußte ber Ronig felbft, noch an bemfelben Tage, mit feinem foniglichen Worte bie Erflarung bes Kronpringen bestätigen. Am 13. July befch woren ber Ronig und seine beiben altesten Gobne (bie Dringen von Calabrien und Salerno) die einzuführende Berfassung. — Als nothwendige Folge hingen mit biefen Borgangen bie Beranderung bes Ministeriums. bie Errichtung einer einstweiligen Junta, ein blutiger

Die vorzäglichsten Actenftucke über biefe Revolution fiehen in ben Archives dipl. T. 1. p. 18.

Aufstand zu Palermo (17. Jul.), wo man die Erennung von Reapel zu wunschen schien, und die Eroffnung des Parlaments zu Neapel am 1. Oct. zusammen, an welchem Lage der König in der Mitte des Parlaments den Eid auf die Verfassung wiederhohlte.

#### 168.

Der Congreß von Troppau-Laybach 1822.

Die europäischen Hauptmächte, welche (1818) auf bem Congreffe ju Machen \*) ihren frubern Bund erneuert und über bie Grundlagen bes innern und außern lebens in ben einzelnen Reichen bes europaifchen Staatenspftems fich vereinigt hatten, betrachteten bie bre i, mahrend ber erften acht Monate bes Jahres 1820 in überrafchend fchneller Folge eingetretenen, und burch Die ftebenden Beere bewirften, Umgeftaltungen bes innern Staatslebens in Spanien, Reapel und Portugal mit eben fo vielem Befremben, als großer Difbilligung. Doch mußte, schon nach ber geographifchen Lage Diefer brei Reiche und nach ber bisherigen Stellung der funf Sauptmachte gegen Diefelben, bas Intereffe an Diefen Borgangen im Gingelnen verfchieben fenn. Denn wenn Deftreich junachft, nach feiner Stellung ju Italien und nach feinen Bertragen mit Meapel, bei ber in biefem Reiche versuchten Umbit-Dung Des innern Staatslebens intereffirt mar; fo mußte bagegen für Großbritannien die Beranderung in Portugal, und fur Frankreich bie neue Ordnung ber Dinge in Spanien , von hohem Intereffe fenn. gu fam bei Spanien, bag, mahrend Ferbinands 7 Aufenthalt zu Balengan und mahrend bes Rampfes

<sup>,\*) §. 154.</sup> 

ber Spanier gegen Napoleon, mehrere europaifche Bauptmachte, in Bertragen mit ber fpanifchen Regent-Schaft, Die von ben Cortes gegebene Berfaffung formlich anerkannt hatten, und bag nicht im Boraus berechnet werden konnte, wohin ein auf ber pyrenaischen Balbinfel neuangefachter Bolfsfrieg julett führen Durfte.

Bevor aber noch ju Eroppau, ber Sauptstadt bes offreichischen Schlesiens, ein neuer Congreß gufammentrat, fprach ber Raifer Frang von Deftreich, bei feinem Aufenthalte in Ungarn (Gept. 1820), ju Besth gegen eine Deputation ber Magnaten - neben ber Wersicherung ber Aufrechthaltung ber alten ungarifchen Berfaffung - feine Migbilligung ber neuen Berfaffungen aus ").

Perfonlich erschienen, seit dem 18. October, zu Eroppau die Raifer von Destreich und Rugland, und ber Ronig von Preußen; von ihren Diplomaten ber Burft Metternich, Die Grafen Neffelrode und Capo D'Aftrias, ber Burft harbenberg, und als Subrer bes Protocolls v. Beng. Fur Franfreich und England befanden fich bafelbft bie Gefandten beider Machte zu Wien: Graf Caraman und Lord Stuart.

Die schwierige Aufgabe bes Congresses mar bie Entscheidung ber (bereits oben berührten) wichtigen volferrechtlichen Frage uber bie Ginmifchung in die innern Angelegenheiten andrer Staaten. Destreich, gestüßt auf bie Bertrage mit

<sup>\*)</sup> Die Worte des Kaisers waren: "totus mundus stultisat, et relictis antiquis suis legibus constitutiones imaginarias quaerit. Vos constitutionem, a majoribus acceptam, illaesam habetis; amatis illam, et Ego amo illam, et conservabo, et ad haeredes transmittam.

-Meapel, beabsichtigte biefelbe, und Alerander erklarte, baß er Deftreichs Bemubungen fur bie Erhaltung ber Rube in Europa, unter ber Borausfegung, bag bie Integritat ber Staatengebiete nicht gefahrbet murbe, fraftigft unterftugen wolle. Preugen trat biefer Unficht bei; Frankreich und Großbritannien aber maren Denn Franfreich verlangte, bei andrer Meinung. feiner in Meapel angebotenen Bermittelung, Beranderung in der angenommenen Berfassung für Die Eintheilung ber Reprafentanten in zwei Rammern , mithin bie Errichtung einer Pairstammer , fo wie fur ben Ronig Die Initiative ber Befege und bes Budgets, ein unbeschranftes Beto bei allen Borfchlagen bes Parlaments und die Aufhebung ber permanenten Deputation beffelben; Großbritannien bingegen erflarte fich nach feiner, von ben gu Eroppau aufgestellten Grundfagen abweichenden, Meinung in einem befondern Circularichreiben.

Am 8. Dec. 1820 erschien zu Troppau eine Circularde pesche ber Sofe von Destreich, Ruß-land und Preußen ") an ihre Geschäftsträger bet ben teutschen und nordischen Sosen, nebst einer Beilage, welche eine kurze Uebersicht ber ersten Resultate ber Conferenzen zu Troppau enthielt. Es hieß darin: "Die Begebenheiten vom 8. März in Spanien, die vom 2. Jul. in Neapel, die Ratastrophe von Portugal mußten nothwendig bei allen benen, welche für die Ruhe der Staaten zu sorgen verpflichtet sind, ein tieses Gesühl von Besorgniß und Rummer erwecken, zugleich aber ein Bedürfniß rege machen, sich zu vereinigen, und gemeinschaftlich in Erwägung zu ziehen,

<sup>\*)</sup> Luders dipl. Archive. Th. 3. S. 353. — Archives dipl. T. 1. p. 288. — Isambert, T. 3. p. 127.

wie affen ben Uebeln zu begegnen fen, bie über Europa auszubrechen broben. Es war naturlich, bag biefe Befühle mit besonderer Lebhaftigfeit anf Die Machte mirtten, melde neuerlich bie Revolution befiegt batten, und fie beute ibr Saupt wieder empor beben faben; eben fo naturlich, bag biefe Machte, um ibr gum brittenmale ju miberfteben, ju benfelben Mitteln ihre Buflucht nahmen, wovon fie in jenem bentwurdigen Rampfe, ber Europa von einem gwangigjabrigen Joche befreite , fo gludlichen Bebrauch gemacht hatten. Das waren bie Beweggrunbe, bas ber Zweck ber Busammenkunft zu Troppau. -Machte übten ein unbestreitbares Recht aus, indem fie auf gemeinschaftliche Sicherheitsmaasregeln gegen Staaten Bebacht nahmen, in welchen ein burch Aufruhr bewirkter Umfturg ber Regierung, auch nur als Beifpiel betrachtet, eine feindfelige Stellung gegen alle rechtmäßige Berfaffungen und Regierungen gur Bolge haben mußte; bie Ausubung biefes Rechts ward noch bringenber, wenn bie, welche in biefe lage gerathen waren, bas Ungluck, welches fie fich jugezogen batten, benachbarten Landern mitzutheilen und Aufruhr und Berwirrung rund um fich ber ju verbreiten fuchten. folder Stellung, in foldem Berfahren liegt ein offenbarer Bruch bes Bertrages, welcher fammtlichen europaischen Regierungen, außer ber Unverleglichkeit ihres Gebiets, auch ben Benuß ber frieb. lichen Berhaltniffe verburgt, Die jede mechfelfeitige Beeintrachtigung ausschließen. - Diese unwiderfprechliche Thatfache mar ber Punct, von welchem bie verbundeten Sofe ausgingen. Die Minister, welche ju Troppau felbst mit bestimmten Borfcbriften pon ihren Monarchen verfeben werben fonnten, vereinigten fich baber unter einander über bie Grundfage bes Berfahrens in Bezug auf Staaten, beren Regierungsform eine gewaltsame Berftorung erlitt, und uber bie friedlichen ober gwingenben Maasregeln, bie in Gallen, wo fich eine mefentliche und beilfame Ginmir fung ermarten ließ, folche Staaten in ben Schoos bes Bunbes jurudführen fonnten." --Diefen allgemeinen vollerrechtlichen Grundfagen, verbreitete fich bie Circularbepefche über bie Unwendung berfelben auf ben befondern gall in Meapel, und über ben vom Congreffe gefaßten Befchluß, ben Ronig von Reapel perfonlich nach Lape bach einzulaben. Darüber ftellte bie Depefche folgende Ansicht auf: "Da die Revolution von Reapel taglich mehr Burgel faßt; ba feine andere bie Rube ber benachbarten Staaten fo nabe und fo augenfcheinlich in Befahr fest; ba auf teine andere fo unmittelbar und fo fcnell gewirft merben fann; fo überzeugte man fich von ber Roth. wendigfeit, in Rudficht auf bas Ronigreich beiber Sicilien nach ben oben angeführten Grundfagen gu verfahren. Um ju biefem Ende verfohnenbe Maabregeln einzuleiten, befchloffen bie gu Eroppau verfammelten Monarchen, ben Ronig beiber Sicilien zu einer Bereinigung mit ihnen nach lapbach einzulaben; ein Schritt, beffen einziger 3med war, ben Willen Gr. Maj. von allem außern Zwange au befreien, und ben Ronig in die lage eines Bermittlers zwischen feinen irre geführten Boltern und ben Staaten, beren Rube burch fie bebroft wird, ju fegen. Da Die Monarchen entschlossen maren, Die burch offenen Aufstand erzeugten Regierungen nicht anzuerkennen; fo fonnten fie

mit ber Person bes Ronigs allein in Berhandlungen treten. Frankreich und England find aufgeforbert worben, an Diefem Schritte Theil zu nehmen, und es ift ju erwarten , baß fie ihren Beitritt ju bemfelben nicht verfagen merben, ba ber Grunbfas. auf welchem die Ginladung beruft, ben fruber von ihnen vollzogenen Bertragen volltommen angemeffen ift." - Der Schluß biefer wichtigen Depefche erhob fich wieder zu allgemeinen Grundfagen: "Das von Deftreich, Preugen und Rugland aufgestellte System ift fein neues; es beruht auf benfelben Marimen, bie ben Bertragen jum Grunde lagen, burch melde ber Bund ber europaifchen Staaten gestiftet morben ift. - Es bedarf übrigens feines Bemeifes, bag weber Eroberungsgebanten, noch ber Unfpruch, die Unabhangigfeit anderer Regierungen in ibrer innern Staatsverwaltung ju verlegen, noch bas Bestreben, freiwillige, weife, mit bem mabren Intereffe ber Bolter übereinstimmenbe, Berbefferungen ju hindern, an ben Entschluffen ber Dachte irgend feinen Theil gehabt bat."

Mit ausdrücklicher Beziehung auf diese Circularbepesche, erklärte das Circularschreiben ») des Lords Castlereagh vom 19. Jan. 1821 an die brittischen Gesandtschaften an auswärtigen Hösen, "baß der König von Großbritannien sich verpflichtet gefühlt habe, jede Theilnahme an den in Rede stehenden Maasregeln abzulehnen. Diese Maasregeln umfaßten zwei verschiedene Gegenstände: 1) die Ausstellung gewisser allgemeiner

<sup>\*)</sup> Lubers bipl. Archiv. Th. 3. S. 357. — Isambert, T. 3. p. 133.

Brundfage gur Anordnung bes funftigen politifchen Benehmens ber Berbunbeten in ben barin begeichneten Fallen; und 2) bie vorgeschlagene Sandlungsweise nach bielen Grundfagen bei ben Angelegenheiten Reapels." Darauf erflatte ber Minifter, daß das System der Maasregeln unter der erften Rubrit, wenn es gegen feitig befolgt murbe, geradezu gegen bie Brundgefese Großbritanniens verstoßen mußte. Ware aber auch biefes nicht; so wurde boch die brittische Regierung Die Grundfage, auf welchen diese Maasregeln beruhen, als folche ansehen, "bie nicht mit, Sicherheit als bas Softem eines Befeges unter Nationen jugelaffen werben fonnten. Gie ift ber Deinung . baß beren Unnahme unvermeiblich eine baufigere und ausgebehntene Ginmifcung in bie innern Angelegenheiten von Stoaten fanctionire, als nach ihrer Ueberzeugung bie Partheien beabsichtigen, von welchen biefe Grundfaße ausgeben. Sie glaubt, baß biefelben eben fo menia mit bem allgemeinen Interesse, als ber wirksamen Autoritat und Burbe unabhangiger Souveraine vereinbar fenn tonnen. Gie balt Die Alliang nicht fur berechtigt, bei bestehenden Bertragen, in ihrem Charafter als Berbundete, fich folche allgemeine Dacht beigulegen; noch ftellt fie fich vor, bag eine folche außerorbentliche Macht, in Rraft irgent einer neuen diplomatifchen Berhandlung unter ben verbunbeten Sofen, fich von ihnen beigelegt werden fonne, ohne daß fie fich entweder eine Suprematie aneigneten, Die mit bem Rechte andrer Stagten unverträglich ift, ober ohne ein Soberativfnftem in Europa einzuführen, bas nicht allein unbebulflich und nicht ju feinem Zwede mirtent,

fonbern auch zu vielen bochft ernstlichen Inconveniens gen führen murbe." - In ber Folge fest bas brice tifche Circularschreiben bas Recht ber Einmischung barein, "wenn bie eigene unmittelbare Sicherheit eines Staates, ober beffen mefentliche Intereffen, burch Die innern Sandlungen eines andern States gefährbet werben tonnten. Die brittifche Regierung nimmt aber an, bag biefes Recht nur burch bie ftartfte Rothwendigteit gerechtfertigt, befchrantt und geregelt werben fann, und betrachtet die Ausubung beffelben als Musnahme von allgemeinen Grundfagen, bie nur aus ben Umftanben bes befonbern Falles ermachfet; so daß diese Ausnahmen, ohne die außerfte Gefahr, nicht als Regel aufgeftellt mem ben fonnen, um ber gewöhnlichen Staaten-Diplomatie, ober ben Statuten bes Bok ferrechts einverleibt zu merben." erflarte biefe brittifche Dote, in Beziehung auf ben befondern Sall bei Reapel, ihre Difbilligung über die Art und Beife ber bort erfolgten Revolution, und gestand es ju, bag Deftreich und bie italischen Machte, in Beziehung auf Diefelbe, in einer andern Stellung, als Großbritannien, fich befanden.

169.

# Fortsegung.

Entscheidung ber Angelegenheiten Neapels und Die-

Bereits im Sommer 1820, noch vor der Bufammenkunft der Monarchen und Diplomaten zu Troppau, brach, geführt von Frimont, ein oftreichisches heer nach Italien auf, weil, wie eine vertrau- fice amtliche bftreichische Dote \*) vom 26. Jul. 1820 bem Auslande erklarte, "ber Raifer von Deftreich als ben naturlichen Bachter und Befchuser ber Rube in Italien fich betrachte"; ward ben neu ernannten Gefandten Reapels nach Wien und Petersburg bie Reife babin, von Wien aus, unterfagt. Dach ben Beschluffen ju Troppau, überreichten Die Gefandten Ruglands, Englands und Preugens, und die Geschäftstrager Deftreichs und Kranfreichs (7. Dec.) bem Ronige Ferdinand ju Meavel bie schriftliche Ginladung der brei perfonlich auf bem Congresse anwesenden Monarchen nach Lanbach. Der Ronig ließ feine beabsichtigte Abreife nach lanbach bem Parlamente mit ber amtlichen Erflarung bekannt machen, bag er, mas man auch von ibm fordern murde, Die perfonliche und politische Freiheit burch ein Staatsgrundgefes fichern, ohne Beiftime mung ber Reprafentanten bes Bolfes feine Auflagen einführen, bem Parlamente Bericht über bie Musgaben abstatten, alle Befege in Uebereinstimmung mit bem Parlamente abfaffen, Die Festsegung einer Civillifte genehmigen, und die Preffreiheit, fo wie die Berantwortlichkeit ber Minister, bestehen laffen-Doch erft nach ber britten Bothschaft bes Ronigs an bas Parlament (10. Dec.), worin er gu Lanbach ben für bie neue Verfassung ausgesprochenen allaemeinen Willen ber Mation ju unterftugen, und ben angebrobten Rrieg zu beseitigen versprach, willigte bas Parlament burch Stimmenmehrheit in feine Abreife. Bahrend feiner Abmefenheit führte ber Berjog von Calabrien Die Regentschaft, und bestätigte (31. Jan. 1821) bie vom Parlamente been biate

<sup>\*)</sup> Archives dipl. T. 4. p. 310.

neue Verfassung, nachdem das Parlament vorher (Dec.) alle Majorate, alle Lehnbrechte, alle Hazard-spiele, und alle Lieferungen auf die Tische der Bischoffe

aufgehoben batte.

Um achten Januar 1821 erichien ber Ronia Rerbinand zu Lanbach, wo ichon vor ihm bie Raifer von Deftreich und Rugland und die Diplomaten Deftreichs, Ruglands und Preugens angefommen Der Bergog von Gallo, ber ben Ronig als Minister ber auswartigen Angelegenheiten begleitet batte, erhielt feinen Reifepaß nach Lanbach, ale bis ibm fpater (30. Jan.) von ben versammelten Diplomaten zu tanbach ber Befchluß bes Congreffes angefundigt mard, worauf er nach Reapel gurudreifete. Denn bier mar bereits bem Pring - Regenten ein Schreiben feines Baters \*) vom 28. Jan. uber ben Willen ber Congregmachte jugefommen, worauf ber, nach Auflofung bes Parlaments in Birffamfeit getretene, permanente Musichuß fogleich bas Parlament von neuem außerordentlich zusammen rief, welches - obgleich die Gefandten Deftreichs, Ruflands und Preugens dem Regenten die von dem Bergoge v. Ballo bestätigten Congregbefchluffe amtlich mitgetheilt hatten, - bennoch bie Borfchlage ber Congrefmachte juruchwies, "ben Ronig als im Buftanbe bes Zwanges betrachtete," und Ruftungen jum Rriege anordnete. Allein Frimont brang rafch aus Dberitalien mit bem offreichifchen Beere vor, bem ber Papft freien Durchzug burch ben Rirchenftaat verftattete während Ferdinand 4 (23. Febr.) von lanbach aus bie Reapolitaner aufforderte \*\*), Die Beeresmaffen feiner

3.15

<sup>\*)</sup> Archives dipl. T. 1. p. 356.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. O. 462.

Bundesgenoffen als Freunde zu behandeln. Rach wenigen, im Gangen unerheblichen, Gefechten in ben. ersten Tagen bes Marges wichen die Meapolitaner vor ben Destreichern jurud. Da beauftragte bas verfammelte Parlament ben Regenten, bem Ronige Gerbinand, ber fich zu Florenz befand, feine Unterwers fung anzuzeigen, und mit ben Deftreichern ju unterhandeln. Mehrere ber Unführer ber Borgange in ben ersten Tagen bes July gingen ins Ausland. Am 24. Mark befegten die Deftreicher bie Bauptstadt. Mitglieder bes aufgelofeten Parlaments erhielten Die Beifung, in ihre Beimath zu geben. Das ganze neapolitanische Beer, als mittelbare Urfache und als Werkzeug ber Revolution, marb aufgelofet, und in ber Folge ein neues errichtet. Der Pring - Regent ging Anfangs nach Caferta; fpater berief ihn fein Bater, als er von Florenz nach Reapel reifete, nach Rom. Bor Ferbinands Unfunft ftellte eine, von bem Rarbinale Ruffo und bem Marquis Circello, geleitete, Regierungscommission die Ordnung ber Dinge, wie vor bem 5. July, ber. Gie erflarte alles fur ungul. tig, mas von biefem Tage an gefchehen mar; fie verbangte die Lodesstrafe über alle Carbonari und Ditglieber ber geheimen Befellschaften; fie feste bobe Preise auf die Ropfe ber Urheber der Revolution; fie Stiftete eine Reinigungsjunta fur die in die Revolution verflochtenen Beiftlichen und Beamten, und ichlof. megen bes Berbachts bes Carbonarismus, alle offentliche Schulen, die Universitat, alle Militairschulen und felbst alle Pensionsanstalten. Die Destreicher behielten Reapel befest; auch gingen 6000 Mann nach Sicilien. - 2m 15. Mai fam Ferdinand nach Reapel jurud, und am 26. Mai erließ er ein Decret \*),

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 4. 6. 989.

um "feinen Bolfern eine fefte Bermaltung gur geben, welche fur immer bie Rufe und bie Boble: fahrt feines Reiches fichern follte." Nach bemfelben. marb ein Staatsrath errichtet, Die Berwaltung Sicia. liens von ber Verwaltung Neapels getrennt, und in beiben Reichen eine Staatsverfammlung (consulta di stato) gebilbet, beauftragt, alle vom Staatsrathe vorgeschlagene Befegesentwurfe, fo wie die Ente wurfe für bie Einnahme und Ausgabe bes Staates, und die Verwaltung und Tilgung ber offentlichen Schulben ju begutachten. Außerbem follte in jeber Proping bes Ronigreiches ein Provingialrath gugemiffen Zeiten fich versammeln, zur Bertheilung ber. Directen Steuern unter bie Bemeinden der Provingen; und jur Berathung aller bas Innere ber Proving, ober: bie öffentlichen und Wohlthatigkeitsanstalten betreffenben Ginrichtungen. Gleichzeitig murben bie Je fu iten bergeftellt und ihnen die Erziehungsanftalten übertragen; auch murben alle Beschrantungen ber Mufnahme in die Rlofter und ber geiftlichen Berichtsbarfeit aufgehoben. Biele spater ergriffene Theilnehmer an ber Revolution wurden hingerichtet. -

Noch schneller, als die Revolution in Neapel, ward die in Pie mont Dausbrechende beendigt, und sogleich in der Geburt erstickt. In Piemont, Savonen und Genua, wo, während der Zeit der Einverleibung in Frankreich, das repräsentative System gegolten hatte, war von dem aus Sardinien zurücklehrenden Könige Victor Emanuel im Jahre 1814 die vor ige Ordnung der Dinge, so wie der Jesuiterorden hergesstellt, und der Einfluß der Geistlichkeit durch Stiff

<sup>\*)</sup> Die Actenftace aber die Revolution in Piemont in b. Archives dipl. T. 2. p. 3.

un mind neuer Erzbisthumer und Bisthumer wesentlich gefteigert, auch mit bem Papfte ein besonderes Concordat abgeschloffen morben. Nach feinen Berbaltniffen su Deftreich burfte ber Ronig von Sarbinien fo wenig, wie ber Ronig von Reapel, eine neue Gestaltung bes innern Staatslebens versuchen. Als baber, bem Borruden bes oftreichischen Beeres gegen Reapel und nach der Berhaftung einiger vornehmen Piemontefen wegen des Berbachts politischer Plane, am 10. itt Mary 1821 ") Die Barnifon ber Festung Aleffani Ú bria fur bie Unnahme ber fpanifchen Berfafe fung fich erflarte, und ju Eurin am 11. Marg von 11 ben Truppen und Studenten ein Gleiches gefchab; fo jk perzichtete ber Ronig - bei welchem fein Minifter St. Marfan vom tanbacher Congresse angefommen Ì mar, - (13. Mary) auf ben Ehron \*\*), weber ber Forderung ber Berichmorer nachzugeben, "noch an feinem Bunbesgenoffen jum Berrather gu Er ernannte, mabrend ber Abmefenheit feines jungern Brubers, bes Pringen Rarl Felir, gu Mobena, ben Pringen von Carignan gum Re-Diefer, von allen Seiten gebrangt, fprach noch am Abende des 13. Mary die Annahme ber fpanischen Berfaffung, mit ben fur Diemont nothigen Weranderungen, aus \*\*\*), und beschwor fie am 14. Mary. Der Gefandte Deftreichs verließ barauf Turin, und ber Pring Rarl Felir erflatte am 16. Marg +) bie Uebernahme ber Regentschaft; boch merbe er ben Thron felbst nicht eher besteigen, als bis er sich

<sup>\*)</sup> Archives dipl. T. 2. p. 16.

<sup>##)</sup> Ebenb. O. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenb. O. 34.

t) Cbenb. Ø. 54.

Europa u. A. III.

von ber freiwilligen Rieberlegung seines Bruders überzeugt habe. Mit Ernst und Strenge sprach er gegen die versuchten Reuerungen; denn die Verbundeten würden "die Fülle der foniglichen Macht" auftecht erhalten. Nach dieser Erflärung ging der Prinz von Carignan (21. März) aus Turin, und legte die Regentschaft nieder, während der Graf von Bubna aus Mailand ein östreichisches heer gegen die Grenzen

Diemonts führte.

Roch waren bie beiden Raifer von Deftreich und Rufland und bie Diplomaten ber Berbunbeten gu Laybach verfammelt, als die Runde von diefer vierten Militairrevolution mabrend ber Brift eines Jahres babin gelangte, und fogleich bie Bereinigung gu ben fefteften Befchluffen bewirfte. Allein Die Diemontefer hatten zu viel auf ben erwarteten Biberftand ber Meapolitaner gegen bas Beer unter Frimonts Befeblen gerechnet; fie felbft murben von bem Grafen Bubna, mit welchem fich ber piemontefische General la Loue vereinigt hatte, bei Novara (8. Apr.) beflegt. Die Stadte Turin und Benua verließen bas reprafentative Spftem; Die Deftreicher befegten Die Bestungen Diemonte, bet Ronig Bictor Emanuel verzichtete (19. Mpr.) ) jum zweitenmale auf ben Thron, und Rarl Belir übernahm (21. Apr.) Die Krone Sarbi niens. Biele Unbanger bes neuen Syftems fluch. teten; andere murben hingerichtet, ober auf Die Baleeren geschickt, und ihr Bermogen confiscirt.

So icheiterten gleichzeitig die beiben in Meapel und Piemont gemachten Bersuche, eine neue Berfassung für die feste Gestaltung des innern Staatslebens zu erstreben. Nothwendig mußte ber zweite

<sup>\*)</sup> Archives dipl. T. 2, p. 164.

Berfuch in Piemont scheitern, nachbem ber erfte, fast ohne Wiberstand, bei bem Erscheinen bes oftreichischen Beeres auf ben Grenzen Reapels, vernichtes worden mar; beun auf ber italifchen Salbinfel fonnte nur bas Belingen bes einen bas Belingen bes anbern Der nach fte Zweck bes Congresses von Troppau-lanbach war erreicht, und Italien in die voris nen Berhaltniffe jurudgebracht. Db nun gleich, noch wahrend ber Dauer bes Congresses ju laphach, bie machtige Bewegung bes nach Freiheit ftrebenben Boltes auf ber griechischen Salbinfel erfolgte: fo ward boch weber bie Entscheidung ber griechischen Sache, noch die Entscheidung bes Schicksals Spar niens ju lanbach befchloffen. Fur biefe Angelegene beiten trat im Jahre 1822 ein neuer Congreß gu Berona zusammen.

Der Congreß zu lanbach trennte sich am 13. Mai 1821; vom 12. Mai war die Erklärung \*) datirt, welche die Minister und Bevollmächtigten Destreichs, Rußlands und Preußens, auf Befehl ihrer Monarschen, beim Schlusse der Conferenzen zu lanbach, ersließen. Der spanischen und griechischen Sache ward in derselben nicht gedacht; sie bezog sich ausschließend auf die Angelegenheit Reapels und Piemonts. "Der Plan eines allgemeinen Umsturzes war vorgezeichnet. In dieser großen Verbindung wider die Ruhe der Nationen war den piemontesischen Verschwörern ihre Rolle angewiesen, der Thran und der Staat wurden

<sup>\*)</sup> Labers Archiv. Th. 3. S. 361. — Isambert, T. 3. p. 214. — Archives dipl. T. 2. p. 390. und eben b. S. 396 die Circularbepesche bes Fürsten v. Metternich an alle Gesandten Destreichs bei auswärtigen Hofen, bei ber Uebersendung ber Erklarung vom 12. Mai.

perrathen , bie Gibe gebrochen , bas militairifche Chra gefühl vertannt. Allenthalben hat fich bas Uebel in berfetben Beftalt gezeigt; allenthalben bat berfelbe Beift biefe verberblichen Revolutionen geleitet. Die verbundeten Souveraine haben die Befahren diefer Berichworung in ihrem gangen Umfange erfannt. augleich aber Die Dhnmacht ber Berichmorer unter bem Schleier ihrer Laufdungen und Declamationen ent bedt. Die rechtmäßige Bewalt hat faft ohne allen Biberftand gefiegt; bas Berbrechen entwich, fobald bas Schwert ber Berechtigfeit erfchien. - Berech. tigfeit und Uneigennüßigfeit haben bei ben Befchluffen ber verbundeten Monarchen ben Borfis geführt, und werben fortbauernd bie Regel ihrer Politit fenn, Diefe wird, wie bisher, fo auch fernerbin, teinen andern 2med haben, als die Erhaltung ber Unabbangigfeit jebes Staates, und ber burch die beftebenben Bertrage ibm zuerkannten und geficherten Rechte." . ;>

## 170.

Die griechische Sache seit dem Jahre 1821.

Als am 29. Mai 1453 mit der Erstürmung Konstantinopels durch die Osmanen das selbstständige griechische Kaiserthum erlosch, verschmähte es der Stolz und die Roheit der Sultane, mit den Griechen einen Unterwerfungs- und Anerkennungsvertrag ihrer Hobeit abzuschließen. Das Schwert hatte entschieden; und mit dem Despotismus Asiens und dem Koran kann kein europäisch-christliches Staats- und Volkerrecht vereinigt werden. — Die unterjochten Griechen schuttelten deshalb die drückenden Ketten der Mahoemedaner, so oft ein Stral der Hoffaung für sie an-

Brad; namentlich rechneten fie, feit ber Regierung ber Raiferin Ratharina 2 über Rugland, viel auf Die Fraftvolle Unterstüßung ber ihnen glaubensverwandten Ruffen. Db nun gleich, nach dem ruhmvollen Rampfe Ruglands gegen die Pforte feit bem Jahre 1768, ber Friede ju Rutschut-Rainardschi (10. Jul. 1774) die von Rugland befegten Fürstenthumer Mol-Dau und Wallachei, fo wie Beffarabien und bie griechifchen Infeln, der Pforte gurudgab; fo enthielten boch mehrere Artifel biefes Friedensvertrages wesentlich vortheilhafte Bedingungen für die Griechen"), für welche Rugland bie Bemabrleiftung übernahm; auch murben Diefelben in ben fpatern Friedensschluffen gu Jaffp (1792) und Buchareft (1812) erneuert und bestätiget. Denn in Diefen Artifeln versprach die Pforte, Die offentliche Ausübung ber driftlichen Religion und bie Rirchen berfelben beständig ju ichugen; Die Bermenbung Ruflands zu Gunften ber Religion anzunehmen, und ben griechischen Familien, melde munichen murben, bas land zu verlaffen, und fich auswarts niebergulaffen, freien Abjug zu gestatten.

Unter der milden Regierung des Sultans Selim 3 entwickelte sich unter den Griechen ein neues frisches Leben; theils durch den Bohlstand, den namentlich die griechischen Inseln, durch ihren wahrend des franzosischen Revolutionskrieges erweiterten Handelsverzehr, exreichten; theils durch den, von ihren werbesserten und neugestifteten Schul- und Bildungsanstalten ausgehenden, hohern wissenschaftlichen und politischen Geist. Dazu kam, daß viele Griechen durch Reisen

Diese Artitel (bet 7te, 16te und 17te) des Fries bene fteben frangbififch und teut fch in ben Archives dipl. T. 2. p. 510.

ins Ausland und burch ben Besuch auswärtiger Sochfchulen in ben lesten breißig Jahren ihren geistigen Gesichtstreis mächtig erweiterten. Außerdem bewirkte eine Art von politischem Instinct die erneuerte Annaherung der Griechen und Servier seit dem Jahre 1806 an Rußland, so daß es nicht befremdete, als ein gebohrner Grieche, der russische Minister Graf Capo d'Istrias, gemeinschaftlich mit dem griechischen Erzbischoffe Ignatius, zur Zeit des Wiener Congresses (1814) die Betäria bististe, vienursprünglich für wissenschaftliche Zwecke gegründet, bald einen politischen Charafter annahm.

So geschah es, bag im Mar; 1821 - wahrend bie europäischen Großmachte ju lanbach mit ber Entscheidung ber Revolution von Reapel beschäftigt waren, und vollig gleichzeitig mit ber in Piemont ausbrechenben Revolution - Die machtige, auf eine Befammtwirfung mit Umficht berechnete, Bewegung in ben Fürstenthumern Molbau und Ballachei, und auf ben griechischen Infeln ausbrach , um bie Befreiung ber Griechen von ber Berrichaft ber Turken, Die Selbststandigfeit und Unabhangigfeit des griechtfchen Boltes, und vielleicht felbst bie Bertreibung ber Turfen aus Europa ju bewirfen. Der, in ruffifchem Dienfte jum Generale emporgeffiegene, Furft Alexander Dpfilanti sprach in seinen Aufrufen an Die Molbauer, Ballachen, Betariften und Griechen \*\*) (bie erste ift vom 33. gebr. 1821 aus Jaffy) bas Wort des Aufstandes gegen die Turken aus, und stand in

<sup>\*)</sup> Allg. Beit. 1821. Beil. St. go,

<sup>\*\*)</sup> Diefe Acteuftude in ber griechischen Sache in ben Archives dipl. T. 2. p. 516 sqq. und beim Isambert, T. 1: p. 1 sqq.

ber Meinung, daß die gleichzeitigen Vorgange in den Reichen der italischen und pyrenaischen Halbinsel dem Streben der Voller auf der griechischen Halbinsel, auf den Inseln des Archipelagus und in den türkischen Schußfürstenthumern gunstig seyn mußten, weil, nach der allgemeinen Erwartung, jene Ereignisse die Diplomatie, und selbst die Waffen mehrerer europäischen Großmächte beschäftigen wurden. Allein Ppsischen Großmächte beschäftigen wurden. Allein Ppsischen Aufruse angekundigten Unterstüßung vom Austande .

Der Congreß von lanbach, ber in seinen Berbanblungen, amtlichen Noten und Beschlussen mit Nachdruck und Strenge gegen jeden vom Bolse und von der bewassneten Macht ausgehenden Verjungungsversuch des innern Staatslebens sich erklart und zur Unterdrückung desselben seine Heere bewassnet hatte, handelte nur solgerecht, als er den Aufstand der Briechen, in staats- und vollerrechtlicher Beziehung, aus dem selben Gesichtspuncte der widerrechtlichen Emporung der Unterthanen der Pforte gegen ihren legitimen Beherrscher betrachtete \*\*\*),

\*\*) Um 29. Mart 1821 ericien in bem Biener Beobe achter eine "Darftellung ber Unruhen in ber Molbau

<sup>\*)</sup> Ppfilanti fagte in seinem Schreiben an den Metropoliten von Bucharest und an die am Ruber ftehenben Bojaren: "Seyd überzeugt, daß die hohe Macht,
welche die zwei Fürstenehümer schaft, auf teine Beise
gestatten wird, daß Barbaren in dieselben eindringen;
weshalb der Obergeneral Graf Wittgenstein nicht nur
Befehle erhalten hat, die unter seinem Commando im Warschauer Gebiete besindlichen Truppen
an die Grenze zu sühren; sondern dieselben sind bes
reits wirklich im Anmarsche." Archives dipl. T. 2.
p. 532.

wie bie Revolutionen in Spanien , Reapel , Portugal und Piemont, - noch abgefeben von ber eben fo wichtigen politifchen Frage, wem, nach erreichter Selbstftanbigfeit ber Griechen, und nach Wertreibung ber Turfen aus Europa, Konstantinopel und Hellas gufallen follte; eine Frage, Die für Rugland, Deftreich, Großbritannien und Frantreich von gleich hobem Intereffe ift, und - bei ber gegenmartigen Stellung ber Machte bes europaischen Staatenspftems gegen einander - fcwerlich obne einen allgemeinen Rrieg entschieden werben tonnte, wenn es nicht ber Diplomatie gelingt, einen Ausweg auszumitteln, welcher bie Griechen von ber Oberhoheit ber Pforte ohne zugleich in die Wagschale einer ober einiger europaifchen Sauptmachte ein politifches Uebergewicht ju legen, bas in ber Folge ben gangen Erbtheil bedroben tonnte.

Nur wegen dieser schwer zu besiegenden Schwierigkeiten ist die griechische Sache noch nicht entschieden; vor ihrer Entscheidung aber auch noch zu keiner
zusammenhangenden Uebersicht in der Geschichte des
europaischen Staaten spftems geeignet. Denn
nothwendig wurden viele und sehr wesentliche Bedingungen in der gegenwartigen Gestaltung und Berbindung des europaischen Staatenspstems sich verandern,
wenn entweder Griechenland zur monarchischen
oder republikanischen Selbstständigkeit gelangte, oder
wieder in die vorige Abhängigkeit zur Pforte zuruck-

und Wallachei," welche zugleich die Verfügungen Russelands (3. B. baß ypfilanti in der Reihe der rufflaschen Generale gestrichen ward,) und Destreichs ente hielt; in d. Archives dipl. T. 2. p. 732. und Aussaugsweise beim Isambort, T. 1. p. 14.

gebrudt, ober ber Suprematie einer europaifchen Hauptmacht (ungefahr nach bem Maasstabe ber jonifchen Infeln) untergeordnet murbe. Allerdings haben bei teiner politifchen Aufgabe in ben legten funf Jahren Diplomatie und Menschlichkeit fo febr fich entgreit, als bei ber griechifchen Sache, beren bicht verschurzter Rnoten weber burch begeisterte Dichter, Redner und nach Morea ftromende Freiwillige, noch burch die absichtlichen Entstellungen partheiischer Beltungbichreiber gelofet werden fann. Endige übrigens Diese Sache, wie sie wolle; so wird boch die Geschichte in ihren Jahrbuchern nicht vergeffen, bag, - burch Die von einer europaischen Gefandtschaft geschehene fruhzeitige Mittheilung bes, von ben Fanarioten und Betariften auf Morea, Die Infeln und Die Schusfurstenthumer berechneten, Planes an ben Divan, bie Ausführung sogleich in ihrem Mittelpuncte, in Ronftantinopel felbst verhindert, und baburch ber politisch - militairische Busammenhang zwischen ben Rurftenthumern, Morea und ben Infeln, fur Die gange Folge ber Begebenheiten gerriffen mard; baß Die für ihre Sache begeisterten Betariften in einem ruhmvollen Rampfe untergingen; bag milde Barbarei und falte Graufamfeit, aller Bermenbungen Rußlands ungeachtet, Die Maasregeln der Pforte bezeichneten; daß niebere Bewinn - und Sabfucht die Chriften bes gesitteten Europa's jur geheimen und offentlichen Unterftußung ber Turfen gegen ihre, nach burgerlicher Freiheit ftrebenben, Glaubensbruber leitete; bag ber Rampf auf bem Festlanbe und bem Meere gwifchen Eurfen und Griechen oft bedenflich fchwantte, im Gangen aber ben hohen Duth, ben Freiheitsfinn, und die bochften Unftrengungen und Aufopferungen ber Griechen beurfundete, nur Daß ihren politifchen

und friegerischen Bauptlingen selbst Eintracht und Einheit in ben Maasregeln fehlte, die bochftens in ben, Augenblicken ber großten Bebrangniß und Gefahr

in ihre Berathungen gurudtehrte.

Dag aber Die Fuhrer Der Griechen ben Gebanfen ber festen Bestaltung bes innern Staatslebens für Griechenland im Lichte bes jungften Zeitalters aufgefaßt batten, erhelte aus ben mehreren Berfaffungsentwurfen "), Die bereits im Jahre 1821 in ben einzelnen Theilen Griechenlands versucht, bann aber burch bie ju Epidaurus am 15. Januar 1822 unterzeichnete und ins leben eingeführte einft meilige Berfaffung fur gang Griechenlanb 00) verbrangt murben, worauf ber Congreß ber griechifchen Mation zu Epidaurus am 17. Jan. 1822 bie Unabhangigfeit Griechenlands feierlich aussprach \*\*\*). --Allerdings ift in Diefer Berfassung bas fogenannte bemofratifche Princip vorherrichend; boch leuchtet unvertennbar aus vielen einzelnen Bestimmungen berfelben hervor, daß fie den theils bereits wieder erlofchenen, theils noch bestehenben Berfassungen im

<sup>\*)</sup> Diefe einzelnen Berfassungen waren: für bas weste liche Kestland von hellas am 4. Nov. 1821; für bas bitliche Kestland von hellas am 16. Nov. 1821; und für den Peloponnes, ju Argos am 1. Dec. 1821. — Sie stehen in Uebersegungen aus dem Neugriechischen in Joh. Casp. v. Orelli's Sammelung der Berfassungsurfunden des bestreiten Griechenstands. Zurich, 1822. 8.

<sup>\*\*)</sup> Isambort, T. 1. p. 97. (frangofifch.) — Beim Orelli. S. 79. (teutich.) — Luders diplom. Archiv. Th. 3. S. 296 (nach der einzeln zu Bremen erfchienenen Ueberfebung vom D. Jen). — Europ. Conftitt. Th. 4. S. 989.

<sup>4\*\*)</sup> Isambert, T.: 20 p. 90.

westlichen Europa nachgebildet worden find. mefentliche Bestimmungen murben aufgestellt: Religion ber morgenlanbifchen orthoboren driftlichen Rirche ift die herrschende Religion; boch wird jebe andere Religion von ber Regierung gebulbet. - Alle eingebohrne Briechen genießen gleiche burgerliche Rechte, und find gleich vor bem Gefege. Die Regierung besteht aus zwei Rorpern: bem berathenben und bem vollziehenden. Beibe Rorper \ haben gleichen Untheil an ber Befeggebung; benn Die Befchluffe bes berathenben Rorpers erhalten nur burch bie Beftatigung bes vollziehenben Rorvers gefesliche Rraft, und eben fo bie Befeges. porschlage bes vollziehenben Rorpers nur burch bie Unnahme von dem berathenden. Der berathenbe Rorper wird aus ben gemablten Reprafentanten ber ver-Schiebenen Theile Briechenlands, ber vollziehenbe Rorper aber aus funf Perfonen gebilbet, melde bie Mationalversammlung aus ben Mitgliedern bes berathenben Rorpers mahlt. Rriegserflarungen, Friedensfchluffe und alle Arten ber Bertrage bedurfen ber Bu-Mimmung bes berathenben Rorpers; er pruft und genehmiget, am Anfange bes Jahres, bas ihm vom vollziehenden Rorper vorgelegte Budget, und unterfucht, am Schluffe bes Jahres, Die Rechnungen ber Einnahmen und Ausgaben. Der vollziehende Rorper ift unverleglich; unter ihm fteht die land - und Geemacht; er ernennt bie Gefandten und alle biplomatiiche Personen an fremden Sofen, so wie die Minister; er kann ben berathenben Korper außerordentlich verfammeln, und ift verpflichtet, bemfelben bas Berbaltniß Griechenlands zu ben fremben Machten mitgutheilen. Rur Bertrage, Die feinen Aufschub verflatten, kann ber vollziehende Korper abschließen,

muß aber ben gesetgebenden Korper bavon benachrichtigen. — Guterconfiscation und Folter find abgeschafft. Neue burgerliche, Straf - und handelsgesethucher sollen von besondern Commissionen bearbeitet werden, die der gesetgebende Korper bazu ernennt.

## 171.

# Der Congreß zu Verona 1822.

Bu laybach hatten die Monarchen und ihre Diplomaten babin sich vereiniget, daß sie im September 1822 zu Florenz zu einem neuen Congresse sich versammeln wollten; doch ward spater Verona, statt Florenz, gewählt. Zu berathen und zu entscheiden war die Stellung der europäischen Hauptmächte gegen Spanien und Griechenland, so wie die fortdauernde militairische Besehung, oder die Räumung Neapels und Piemonts.

Bur vorbereitenben Bearbeitung ber auf bem Congreffe ju verhandelnden Gegenftande traten, feit bem Ende des Juny, Die Abgefandten ber Sauptmachte ju Bien mit bem Furften Metternich jufammen: fo preugischer Seite ber gurft Sagfeld, fur Rugland Latiticheff, fur Frankreich Caraman, für England Gordon. Dach den ju Bien verhandelten Borfragen , follte auf bem Congreffe entschieden merben über bie Aufrechthaltung bes Friedens mit ber Pforte; uber die Unterdruckung bes bemofratischen Princips in Spanien; über die mit der Beruhigung Staliens in Berbindung ftebende Zuruchiehung eines Theiles bes offreichifchen Beobachtungsheeres, und über die Erhaltung ber bestehenden Ordnung im europaifchen Staatenfpfteme burch gemeinfame Befeftigung bes monarchischen Princips, und burch vereinte Unterbrudung bes überall fich anfundigenben revolution nairen Beiftes.

Richt ohne bebeutenben Ginfluß mar es, bag, fury vor feiner bereits festgesetten Abreife jum Congreffe nach Werona, ber Marquis von Londonberry (Lord Caftlereagh), vermittelft bes Durchschneibens ber linken Salspulsaber (12. Mug. 1822) fein Leben enbigte. Schon langft mar bie öffentliche Stimmung ber Britten gegen fein politisches Spftem; blieb boch fogar fein Leichenbegangniß nicht ohne Ausbruche von Robeit und Abneigung gegen ben Werftorbenen! Die große Frage, wer ihn im Ministerium erfegen follte, marb baburch entschieben, bag Canning (16. Sept.) von neuem in baffelbe eintrat, ber bereits in ben Jahren 1807 - 1809 bie auswärtigen Angelegenheiten Großbritanniens geleitet hatte. Schon langft galt er in ber offentlichen Meinung-als. Mann von ausgezeithneten Zalenten, von Bielfeitigkeit bes Blides, und von großer parlamentarifcher Beret-Doch nicht er, fondern ber Bergog von Bellington, erichien fur Großbritannien auf bem Congreffe zu Berona; und wenn gleich Canning nicht ploglich bas bisherige politisch biplomatische Syftem Großbritanniens verandern fonnte, fo leuchtete boch bald, aus ber leitung ber innern Angelegenheiten Englands und aus der Stellung gegen bas Ausland, bervor, bag feit bem 16. Sept. 1822 ein anderer Beift in bem brittischen Ministerium maltete, als ber farrfinnige und engherzig befchranfte Beift Caftlereaghs ..

Auf dem Congresse zu Werona erschienen, seit dem 15. Oct. 1822, die Raiser von Destreich und Rugland, die Könige von Preußen, Neapel und Sardinien, die vormalige Kaiserin von Frankreich, der Großbergog von Tostana, die Bergogin von Lucce,

ber herzog von Mobena und ber Pring von Salerno. Der Rreis ber Diplomaten warb gebildet fur Defte reich aus bem Fürften Metternich, ben Freiherren von Lebzelteen und Steigentefch, bem Grafen Mercy und bem hofrathe v. Gens; fur Rugland aus ben Grafen Reffelrode, Pozzo bi Borgo, Lieven, Moncenigo und bem Generale Latiticheff; für Preugen aus ben Bur-ften Barbenberg und Sagfelb und bem Grafen Bernftorff; für Franfreich aus Montmorency, Chateau briand, Caraman, be la Ferronape und Ranneval; für England aus bem Bergoge Bellington , bem Lorb Burgherfb, ben Rittern Gorbon und Lamb, und bem Befandten Großbritanniens in Ronftantinopel Strangford. - Die von ber griechischen Regierung beauftragten Abgeordneten wurden vom Congreffe nicht anerkannt, und mit ihren Untragen guruckgewiesen. - Die Minifter ber funf hauptmachte bielten bie Bauptversammlungen; ber Ritter von Beng führte, wie auf ben frubern Congressen, bas Protocoll.

Der wichtigste Gegenstand ber Werhanblungen war die spanische Angelegenheit. Während Groß-britannien gegen bewassnete Einmischung sich ertlärte, sobald Ferdinands 7 königliche Würde aufrecht erhalten, und die Verfassung der Cortes nicht über andere Staaten verbreitet wurde, beharrten die andern nier Hauptmächte bei der Auflösung dieser Werfassung, besonders als die in Spanien an der Spise der Gesichafte stehenden Männer jede von ihnen verlangte Weränderung in der Verfassung ablehnten. Da beschossen die Congressmächte eine gemeinschaftliche Erasschlossen Wadrid gelangen zu lassen, nach deren Zurückweisung ihre Gesandten aus Spanien abberusen und die Cortes nicht länger anerkannt werden sollten.

Branfreich aber, bei ber fpanifchen Sache gunachft intereffirt, übernahm bie Berftellung ber vorigen Orb. nung ber Dinge in Spanien, wobei auf bie von Geo b'Urgel aus geleitete Parthei ber migvergnugten Spanier gerechnet, jugleich aber von bem Congresse eine ausreichende Gulfe dem Ronige von Frankreich verfprochen mard, sobald er beren bedürfen follte. Mur Großbritannien erflatte \*) fich (30. Oct. 1822) für Die Beibehaltung ber Neutralitat in ber fpanifchen Sache.

In Binficht ber griechischen Sache befchloß ber Congreß, bem Divan ju erklaren, bag bie Pforte ben Bertrag von Buchareft in feinem gangen Umfange erfullen muffe. Bugleich verfprach Deftreich, bag es, im Salle ber Bermeigerung, jur Unterftugung Rufflands ein heer an ber ungarifch . turfifchen Grenze aufstellen merbe.

Kur Meapel marb eine Berminderung bes Sftreichischen Beeres, fur Diemont die vollige Raumung von ben Deftreichern jum 1. July 1823 verabrebet.

Die Ergebniffe bes Congreffes ju Berona murben in einer Circularbepefche \*\*) vom 14. Dec. 1822 aufgestellt, welche Metternich, Reffelrobe und Bernftorff unterzeichneten, und ben an anbern euro paifchen Bofen angestellten oftreichischen, ruffischen und preußischen Diplomaten zufandten. In Beziehung auf die Raumung Piemonts und die Berminderung ber Truppen in Reapel außerte Die amtliche Rote: "Go geht in Erfüllung, mas die Monarchen am

<sup>\*)</sup> Isambert, T. 3. p. 304.

<sup>\*\*)</sup> Lubers bipl. Archiv. Th. 3. 6. 372. bert, T. 4. p. 11. - Archives dipl. T. 3. p. 538.

Solufe bes Congreffes von Lanbach erflart hattett daß fie, weit entfernt, ihre Dazwischenkunft in ben Ungelegenheiten Staliens über Die Grenzen einer ftrengen Nothwendigfeit binaus verlangern zu wollen. ben aufrichtigften Bunich begten, bag ber Stand ber Dinge, ber ihnen biefe peinliche Berpflichtung aufgelegt hatte, fo frub als moglich aufhoren und fich niemals erneuern mochte." In Beziehung aber auf Spanien und Briechenland: "Die vereinigten Souveraine maren genothigt, ihre Blide auf zwei fcmere Bermickelungen gu richten, beren Bortichritte fie feit ber Bufammentunft in Lanbach anhaltend beichaftigt hatten. Das, mas ber Beift ber Revolution in ber mestlichen Salbinsel begonnen, mas er in Stalien versucht hatte, gelang ibm am oftlichen Ende Europa's. In eben bem Augenblicke, mo bie militairischen Aufstande in Reapel und Turin vor ber Unnaherung einer regelmäßigen Dacht gurudwichen, ward ein Leuerbrand ber Emporung in bas osmanifche Reich geworfen. Das Zusammentreffen ber Ereigniffe tonnte feinem Zweifel uber Die Gleiche beit ihres Urfprungs Raum laffen. Der Musbruch des nämlichen Uebels auf fo vielen verschiedenen Puncten, und allenthalben, wenn gleich unter mechfelnden Bormanden, boch von benfelben Formen und berfelben Sprache begleitet, verrieth unvertennbar ben gemeinschaftlichen Brennpunet. aus welchem er bervorging. Die Monarchen, ente fcoloffen, Die Marime ber Rebellion, an welchem Drte und in welcher Bestalt fie fich auch zeigen moge, gurud zu weifen, fprachen fofort ihr einstimmiges Bermerfungsurtheil barüber aus. Da burch bie jable reichen vertraulichen Mittheilungen, Die zwischen ben funf Bofen mabrend biefes Zeitraumes fatt fanben,

über die orientalische Frage ein durchaus befriedigendes Einverstandnig berbeigeführt mar; fo blieb bei ber Bufammentunft in Berona nichts übrig, als die Ergebniffe biefes Einverftanbniffes ju beftatigen. - Andere Ereigniffe, ber gangen Aufmertfamteit ber Monarchen murbig, haben ihre Blicke auf ben bejammernswerthen Buftand ber meftlichen Salbinfel geheftet. Gpanien unterliegt heute bem Schicksale, bas allen Staaten bevorstehet, bie ungludlich genug find, bas Gute auf einem Wege gu fuchen, auf welchem es nie gefunden werden fann. Es burchlauft ben verhangnifvollen Rreis feiner Revolution. Die rechtmäßige Bewalt gefesselt, in ein gezwungenes Werkzeug bes Umfturges aller Rechteund aller gefeslichen Formen verwandelt; alle Bolfs. flaffen in ben Strom ber revolutionairen Bewegung geriffen; Billfubr und Unterbrudung in ben Formen bes Gefeges ausgeübt; ein ganzes Ronigreich jeber Art von Unordnungen und Erschütterungen preisgegeben; reiche Rolonieen, Die ihre losreigung burch biefelben Marimen rechtfertigen, auf welche bas Mutterland fein offentliches Recht gebaut bat, und welche es umfonft in einer anbern Bemisphare verbammen mochte; bie legten Bulfsmittel bes Staates vom Burgerfriege zehrt: - bas ift bas Gemalbe, welches die gegenmartige lage Spaniens barbietet. Satten bie Monarchen fo viel auf ein einziges Land gehäuftes Uebel, von fo vielen Befahren für Die übrigen begleitet, mit Bleichgultigfeit betrachten fonnen? Ihre Befandtichaften haben ben Befehl erhalten , Die Balbinfel zu verlaffen. Bas auch bie Folgen biefes Schrittes fenn mogen; Die Monarchen beweifen baburch vor Europa, bag nichts fie bewegen fann, in Europa u. A. III. 21

einem Entschluffe zu wanten, ben ihre innigste Uebergeugung gutgebeißen bat. - Die Bunfche ber Monarchen find einzig auf ben Frieden gerichtet; biefer Briede aber, obgleich vollftanbig befestigt zwischers ben Machten, fann bie Fulle feiner Boblthat nicht uber Die Befellichaft verbreiten, fo lange Die Gabrung, bie noch in mehr als einem Lande bie Gemuther bewegt, burch bie treulosen Ueberrebungsmittel und bie ftraflichen Versuche einer Faction, Die auf nichts als Revolution und Umfturg finnt, genahrt wird; fo lange bie Saupter und Werfzeuge biefer Faction - fep es, bag fie mit offener Stirne gegen Throne und bestehende Berfaffungen ju Felde gieben; fen es, baß fie im Sinftern über feinbfeligen Entwurfen bruten ; Complotte verbreiten , ober bie offentliche Meinung vergiften - nicht aufhoren werden, Die Bolfer mit niederschlagenden und lugenhaften Darfiellungen ber Begenwart, und mit erdichteten Beforgniffen uber bie Butunft ju qualen. Die Monarchen merben ihr großes Wert nicht vollbracht zu haben glauben, bevor ihnen nicht die Waffen entriffen find, momit fie bie Rube ber Welt bebroben konnen. Monarchen rechnen babei auf die treue und beharrliche Mitwirfung fammtlicher Regierungen. Die Monarden haben bas Bertrauen, baß fie allenthalben in benen, welche mit ber oberften Autoritat - in melchen Formen es auch fenn mag - befleibet find. echte Bunbesgenoffen finden werben; Bunbesgenof fen, die nicht blos bem Buchftaben und ben positiven Borfdriften ber Berhandlungen, welche die Grundlage bes gegenwartigen europaischen Staaten inftems bilben, fondern auch bem Beifte und ben Grundfagen berfelben bulbigen."

### 172.

Das europäische Staatenfostem feit bem Congresse zu Verona.

Die neue Ordnung ber Dinge im europaischen Staatenfofteme begann mit bem Biener Congreffe. und erhielt in ber Wiener Congregurfunde ihren nunmehrigen politischen und vollerrechtlichen Stuß-Der Monarchencongreß zu Machen stellte bas bourbonische Frantreich wieder in bas einfluga reiche Werhaltniß zu ben europaischen Großmachten, welches ihm bei ber Eroffnung bes Wiener Congreffes zugetheilt worden mar. Auf ben Ministera congressen ju Rarlsbad und Wien murben nicht nur bie in ber Urfunde des teutschen Staatenbunbes erfannten tucken ergangt, fonbern auch manche fruberbin unentschieden gelaffene Berhaltniffe innerhalb biefes Bundes ju ftrengern Formen ausgeprägt. Die Monarchencongresse endlich zu Troppau-Lanbach und Berona bestimmten Die wirksamen gemeinschafte lichen Mittel zur Bernichtung ber in Spanien, Portugal, Meapel und Piemont neuversuchten Berfaffungen, und berathichlagten zugleich über gemeinsame Maabregeln in ber griechischen Gache. -

Das, was Destreich am nachsten lag, die Sache ber italischen Halbinsel, ward bald, selbst noch während der Fortbauer des Landacher Congresses, entschieden. Was der Congreß zu Werona über die Sache der pyrenaischen Halbinsel sestgesest hatte, vollzog in Spanien ein französisches Heer, und in Portugal der zweite Sohn des Königs, der Prinz Miguel. Nur die griechische Sache, deren Entscheidung viele politische und Handelsinteressen Großbritanniens berührte, und bei welcher die Unsichten der

einzelnen europäischen Großmächte schwerlich ju vereinigen maren, überließ man offentlich ihrem eigenen . Schickfale, wenn gleich im Beheimen bie Unterftubungen mit Rath und That fortbauerten, welche einzelne Sauptmachte ben Turten, andere den Grie-So mar am Schluffe bes Jahres chen ertheilten. 1825 bie griechische Sache bie einzige, melche, nach ben feit gebn Jahren fo baufig gehaltenen Congreffen, nicht jur Entscheidung gebracht marb. Unverfennbar aber blieb in mehrern europaischen Reichen mancher innere Gabrungsftoff jurud, ber, namentlich in. Spanien, ju einem fortbauernben wiberlichen Dartheienkampfe führte, und die innere und außere Rraft bes Staates bis zur politischen Ohnmacht Schwachte; auch beutete bie mit bem 1. Jan. 1825 beginnende neue Stellung Großbritanniens ju ben vormaligen amerifanischen Rolonieen Spaniens und Portugals auf unermegliche Folgen fur Die Bufunft!

Je beharrlicher das spanische Ministerium und die Cortes die Forderungen der Congressmächte zu Verdna, die Vorschläge Frankreichs und die Vermittelungsversuche Großbritanniens-zurückwiesen; desto mehr ward Europa von dem geringen Widerstande überrascht, welchen die Spanier dem, unter dem Herzoge von Angouleme seit dem 7. April 1823 über die Vidassoa vordringenden, französischen Heere leisteten. Denn, nach theilweisen Gesechten — eine eigentliche Schlacht sehlte ganz — besesten die Franzosen (24. Mai) Madrid, das der König und die Cortes mit Sevilla vertauscht hatten. Als aber auch Sevilla von den Franzosen bedroht ward, und die Cortes nach Cadir gingen; da verweigerte Ferdinand 7 die Abreise dahin. Deshalb suspendirten die Cortes für die Zeit dieser Reise seine königlichen

1,

Rechte, die fie ihm am 15. Jun. gurudgaben, nache bem er und die Cortes am 14. Jun. in Cabir angefommen waren. Allein auch Cabir ward, nach einis gen Monaten, von ben Frangofen fo bedrobt, bag Die Cortes am 28. Sept. 1823 bem Ronige bie unumschrantte Gewalt jurudgaben, und fich fur aufgelofet erflarten. — Darauf begab fich Ferdinand 7 (1. Oct.) ju feinem Better, bem Bergoge von Angonleme, ins hauptquartier bes frangofischen Beeres, und erließ (1. Dct.) ein Decret \*), in welchem er alle. Acte ber conftitutionellen Regierung feit bem 7. Mars 1820 für ungultig erflarte, und, nach feiner Antunft in Madrid, die ftrengften Maasregeln gegen alle nahere ober entferntere Unbanger ber Cortes erließ, welche zu baufigen Sinrichtungen und Berhaftungen Wiele Spanier fluchteten ins Ausland: in Spanien felbst aber mogten die Partheien unverhohlen gegen einander auf; Die Minister wechselten baufig; Die Beiftlichkeit, Die Monche, Die Miffionaire und Jesuiten bemachtigten fich ber Lehrstühle, ber Bewiffen und ber fetten Pfrunben; nur bag meber baburch bie Rube im Innern bergestellt, noch die Entfernung bes frangofischen Besagungsbeeres bewirft, noch ber erfchitterte Boblftand bergeftellt, noch Spaniens Bewicht im europaischen Staatenspfteme neu begrundet werden konnte. Fur die Erhaltung der unumschrankten koniglichen Gewalt, mit ganglicher Ausschließung aller verfaffungsmäßigen gormen, erklarte fich bas Decret \*0) vom 19. Upr. 1825.

In Portugal, wo Großbritanniens Intereffe.

<sup>\*)</sup> Archives dipl. T. 4. p. 526. und Isambert, T.4. p. 382.

<sup>\*\*)</sup> Reuefte Staatsacten. Eb. 1. S. 49.

jebe frembe Einmischung in die innern Angelegen. beiten biefes Reiches verhinderte, erfolgte bie Berftellung ber alten Ordnung ber Dinge und die Bernichtung ber Berfassung ber Cortes burch bes Ronigs gweiten Cobn, ben Pring Diguel, ber baruber mit feiner Mutter - ber Schwester Ferbinanbs 7 einverftanden mar. Denn gleichzeitig mit bem Ginruden ber Frangofen in Mabrid, bewirfte Miquel (27. Mai 1823) b), an ber Spige eines von ihm aewonnenen Truppencorps, bie Auflosung ber neuen Werfassung, worauf die Cortes (2. Jun.), nachdem fie gegen biefe gewaltsame Auflosung protestirt batten, aus einander gingen. Durchgebends trat die alte Ordnung ber Dinge wieber ein; bie Ministerien murben. verandert, die Preffreiheit mard aufgehoben, Die Beiftlichkeit, fo wie bas Monchsthum in allen pormaligen Befiethumern und Pfrunden bergeftellt; nur verhinderte Johanns 6 milber Sinn abnliche Blutfcenen, wie fie in Spanien bei ber Reaction erfolgten. Ließ er boch (3. Jun.) 00) burch ben Minifter Palmella feinen Gefandten im Auslande melben, daß er nicht absolut senn, sondern, wie er am 18. Jun. 1823 \*\*\* verfprach, felb ft feinem Bolfe eine Charte als Grundgeset geben wolle! Obgleich biefes Berprechen nicht in Erfüllung ging; fo marb boch anch. ber Plan ber Parthei ber Ronigin vereitelt, an bie Stelle bes von dem Ronige und den Ministern befolgten Snftems ber Milbe ein, bem fpanifchen abnliches, Suftem ju feben. Zum Zweitenmale ftellte fich baber

<sup>\*)</sup> Das Schreiben des Infanten Miguel vom 27. Mai 1823 an feinen Bater, beim Isambert, T. 4. p. 210.

<sup>\*\*)</sup> Isambert, T. 4. p. 229.

(30. Apr. 1824) ber Pring Diguel an bie Spife, und indem er den Freimaurern ben Tod brobte, ließ . er bie meiften Minifter und viele Manner in hoben Staatsamtern verhaften, und hinderte felbft bie Diplomaten, mit dem Ronige zu fprechen. Dies ichien benn boch ben Gefandten Großbeitanniens und ber ubrigen Dlachte, befonders auch Frankreichs, ju weit au geben. Unter ihrer Mitwirtung ging ber Ronig (9. Mai) fur einige Lage auf ein brittisches Schiff; ber Pring Miguel reisete (13. Mai) ins Ausland, und nahm feinen Aufenthalt in Wien; bie Ronigin und ihre Parthei mard von allem Untheile an ber Regierung entfernt; Großbritanniens Ginfluß aber flieg bober, als zuvor. Unter feiner Bermittelung marb ju Rio Janeiro (29. Aug. 1825) ber Bertrag awis ichen Portugal und Brafilien abgefchloffen, nach melchem ber Regent von Brafilien von feinem Bater als Raifer anerkannt, von bem Bater aber auf lebensgeit ber faiferliche Litel angenommen ward, nicht lang führte ber jungfte Raifer im europaischen Staatensofteme biefen Litel; benn bereits am 10. Mark 1826 ftarb ber Raifer und Ronig Johann 6, nachbem burch fonigliches Decret vom 6. Mary feine unvermählte Tochter, Die Infantin Ifabella Da. ria, ale Regentin an bie Spige eines neuerrichteten Staatstathes gestellt, und baburch ben Absichten ber verwittmeten Ronigin im Woraus begegnet worben mar.

Frankreich erkaufte, feit bem Congresse von Berona, seinen politischen Einfluß auf Spanien, vermittelft des von dem Berzoge von Angouleme dahin geführten heeres, mit großen Summen; auch mogeten die, nach den entgegengesetesten Richtungen von einander abliegenden politischen Ansichten der Anhan-

ger bes alten und bes neuen Spftems nicht blos in ber Deputirtentammer, fonbern auch im leben, ernfthaft gegen einander an. Denn bas neue Soften .. feit mehr als zwei Jahrzehenben tief ins innere Staatsleben Franfreichs und in ben Theenfreis ber großen Mehrheit feiner Bevolkerung eingebrungen, fteht mit bem', von ben gurudigefehrten Ausgewanderten, ben Besuiten, Missionairen und ber gabtreichen Beiftlichfeit mit frenger Folgerichtigfeit gehandhabten , Reactionsspfteme in fo fchneibenbem Begenfaße, baß felbft ein fo gewandter Minister, wie ber Graf von Billele. nur mit Dube fich uber, ober wenigstens smifchen beiben Partheien behaupten tonnte. Doch blieb er. nach lubwigs 18 Tobe (16. Sept. 1824), unter Deffen Nachfolger, Rarl 10, bei feinem politifchen Einfluffe, fo vielen Biberfpruch auch in ben Rammern. und noch mehr in ber offentlichen Meinung, Die beis ben Gefege, wegen 1000 Mill. Franten Entichabigung für bie gurudgefehrten Ausgewanderten, vom 27. Apr. 1825 \*), und wegen ber im Sacrileggefege über die Entweihung ber firchlichen Beiligthumer ausgesprochenen Todesstrafe, vom 20. Apr. 1825 00) fanden. Weit mehr mar aber bie große Mehrheit ber Frangofen mit bem foniglichen Decrete vom 17. Upr. 1826 einverstanden, nach welchem Rarl 10 die Unab. bangigfeit und Gelbstftanbigfeit bes, in bem vormaligen frangofischen Untheile an ber Infel St. Domingo entftanbenen, Freiftaates Santi anerfannte.

Im teutschen Staatenbunde erfuhr bas politische System seit bem Congresse von Berona feine wefentliche Beranderung; benn was mehrere Diplo-

<sup>\*)</sup> Reuefte Staatbacten. Ef. 1. S. 117.

<sup>\*\*)</sup> Ebenb. S. 206.

maten teutscher Machte im Sommer 1824 auf bem Inhannisberge unter fich verhandelt hatten, tam nur insofern gur offentlichen Runbe, als am 16. Mug. 1824, auf ben Untrag bes offreichischen Gefanbten beim Bundestage ju Frankfurt, von bemfelben beichloffen marb, theils in allen Bunbesftaaten mit ftanbifchen Berfaffungen ftreng baruber zu machen, bag, burch die ben Standen jugeftandenen Rechte bas monardische Princip nicht verlegt, und fur ben-Geschäftsgang, befonders wo die Deffentlichkeit ber Bandifchen Berhandlungen bestebe, eine bestimmte Ordnung eingeführt murbe; theils bas, fur bie teutfchen Sochichulen erlaffene Befeg vom 20. Sept. 1819. nach bem Ablaufe einer funfjahrigen Dauer, und eben fo auch bas einstweilige Prefigefet fortbesteben zu laffen. - Mus bem Rreife ber teutschen Burften ichieb burch ben Tob (13. Oct. 1825) ber Konig Maximilian von Banern, welchem fein Gohn Lubwig 1 folgte, und ber Berjog Friedrich 4 von Sachfene Botha (11. Febr. 1825), mit welchem ber Mannsframm Diefer zweiten Sauptlinie im Gachfifch-Ernestinifchen Saufe erlofch.

In dem besondern Staatenspsteme Italiens ward die, durch die Heere Destreichs in Neapel und Piemont wiederhergestellte, ehemalige Ordnung der Dinge aufrecht erhalten. Der Tod des Königs Ferschinand 1 von Sicilien (4. Jan. 1825), und die Throndesteigung seines Sohnes Franz 1 bewirkte so wenig eine Weränderung darin, als (18. Jun. 1824) der Tod des Großherzogs Ferdinands 3 von Toscana, welchem sein Sohn Leopold 2 solgte. Einstußereicher für viele Weränderungen im innern Staatsleben des Kirchen staates und in der Stellung desselben gegen das Ausland war (wie bereits §. 166

gezeigt warb) ber Tob Pius 7 (20. Aug. 1823), und bie Bafil bes Karbinals bella Genga zu feinem Nach-folger, ber fich Lea ben zwolften nannte.

Der, unter brittischem Schuse flehenbe, Freiftaat ber jon ifchen Infeln marb, nach bem Tobe Castlereagh's, minber ftreng, als vorbem behandelt.

#### 173+

# Fortsegung.

Allein im innern Staatsleben Großbritanniens felbft, fo wie in feiner Stellung gegen bas Musland, begann feit bem Spatjahre 1822 burch ben Beift und die vereinigte Rraft von Miniftern, wie Canning, ford Liverpool, Hustiffon, Robin fon, Deel und ihre Collegen find, eine neue Debnung ber Dinge. Denn mabrend Großbritannien bis babin in allen Sauptzweigen ber Staatsvermaltung bem fogenannten Derfantilfnfteme folgte. gingen, feit dem Jahre 1825, Die erleuchteten brittifchen Staatsmanner bem übrigen Europa mit ber Befolgung eines geläuterten Enstems ber Staatswirthichaft, größtentheils nach ben Grundfagen bes hochgefeierten Abam & miths, voran, und erflarten fich barüber öffentlich fo nachdrücklich, und mit fo allgemeiner Buftimmung ber gebilbeten Britten, baß ein bis bahin Unerhortes in ber Geschichte Englands, bas Einverstandniß ber Oppositionsparthei mit ben Ministern im Parlamente, erfolgte. 3m Beifte biefes, im innern Staatshaushalte angenommenen, Syftems veranderte fich auch Grogbritanniens Staatsfunft nach außen. Gie blieb in vertraulichen Bethaltniffen mit Nordamerika und Niederland, in freundlichen mit Frantveich, in ziemlich erufthaften

nit Spanien ; fie fprach ju biffabon bie großen Borte Der Entscheibung; fie enthielt fich ber Ginmifchung in Die Ungelegenheiten ber italifchen Salbinfel, befolgte aber in Sinficht Griechenlands ein von bem frubern verschiedenes System, und überrafchte gang Europa burch bie am 1. Jan. 1825 ausgesprochene Ertlarung \*), "baß die Minister bes Ronigs, nach wieberhohlter fehlgeschlagener Verwendung bei ber spanis fchen Regierung wegen Unerfennung ber ameritanifchen Staaten, Die de facto unabhangig maren, ben Entichluß gefaßt batten, Befchaftstrager nach Columbia, Merito und Buenos Apres ju fenden, und mit biefen Staaten Sandelsvertrage, auf bie Unterlage ihrer Unabhangigfieit, abgu-Schließen." Hic novus rerum incipit ordo! Eine unmittelbare Folge Diefes weltgefchichtlichen Ereigniffes war (17. Upr. 1825) die Anerkennung Banti's von Franfreich, und (29. Mug. 1825), unter Charles Stuarts unmittelbarer Ginwirfung , Die Unertennung Brafiliens als Raiferthums von Portugal. verficherte Großbritannien, ohne beshalb bie großern 1mb fleinern Intereffen im europaifchen Staatenfulteme aus bem Blide ju verlieren, fich eines neuen unermeflichen Ginfluffes auf bas neubeginnenbe Staateninftem Amerifa's, wo man bie Stellung Großbritanniens, als ber erften Gen macht ber Erbe, gegen alle See - und Sandelsstaaten richtig zu ermeffen verfteht, wem man auch je bie Berpflichtung gur Dantbarteit vergeffen fonnte, baß Großbritannien bie erfte europaifche Macht mar, welche bie Anerkennung ber Gelbstftanbigfeit ber neuen amerifanischen Staaten aussprach.

<sup>\*)</sup> Deuefte Staatsacten. Th. 1. G. 78.....

Mit Beziehung auf biefen wichtigen Benbepunce ber neueuropaifchen Politit, erflate Canning in ber London - Laverne am 12. Febr. 1825: wahre Grundurfache unfere Boblftandes liegt in ber ungerftorbaren Thatfraft bes englischen Bolfes, in jenem nie gebemmten Unternehmungsgeifte, ber ben Sandel an Die Grenzen bes Erdballs tragt. Dies find Die mabren Grundfeime unfrer Bohlfahrt. uns folglich baran liegen, Die Sphare unfrer Operationen zu ermeitern, und zwar nicht eines fchmußigen Eigennuges halber, fondern vielmehr aus bem Bunfche, bag bie andern Nationen an ben Bortheilen, Die wir zu nugen miffen, Theil nehmen mogen.4 Im abnlichen Ginne, mit Rudficht auf bas im innern Staatsleben neuverfuchte Bermaltungsspftem, fprach ber Minister Robinson am 13. Mar; 1826 im Parlamente: "Bir muffen, als Minister ber Rrone, wir muffen alle, als Gefeggeber eines großen landes, unfern Zeitgenoffen auf ber Babn ber Bildung vorangeben. 3mar feben Ginige bie mehr fortichreitenbe Berbreitung von Renntniffen, von der man vor bunbert Jahren feinen Begriff hatte, als bas Unglud ber Beit an. Mir ift es jeboch unbegreiflich, wie man fich. bavor fürchten fann; ich halte mich gerabe vom Begentheile überzeugt. Je unterrichteter ein Bolf in bem ift, was ihm nust; befto grundlicher lernt es einfeben, mas ihm frommt; befto mehr vermeibet es, Mittel anzuwenden, bie bem ihnde nachtheilig werden fonnen; benn Renntnig ift Macht!" - Bei Englands Stellung ju bem gesammten europaischen Stagtenfofteme fann Robinfons ernftes Bort: "Renntnig ift Macht", bochftens fur Madrid und Stambul verloren geben! Dabei barf aber nicht überfeben werben, bag mit berfelben Rraft, wie

Canning und Liverpool die auswärtigen Angelegenheiten, hustiffon und Robinfon die Berwaltung leiten, ihr College Peel die neue Gestaltung des bürgerlichen und Strafgesesbuches für Großbritannien beabsichtigt. Denn wo Renntniß zur Macht werden soll, muß Gleichmäßigkeit des Rechts herrschen!

Die beiden Reiche bes standinavischen Mordens, bas auf Danemarts Rosten entschädigte Schweben, und das wesentlich in seiner Macht und Kraft verkurzte Danemark boten, seit dem Congresse von Verona, außer den bereits (§. 162) dargestellten Ergebnissen bes norwegischen Storthings vom Jahre 1824, keine in die Angelegenheiten des gesammten europäischen

Staatenfostems eingreifende Ereigniffe bar!

Desto michtiger mar ber Tod bes Raifers von Rugland, Alexander 1, ju Taganrog (1. Dec. Nachbem ichon am 14. Jan. 1822 fein nachftgebohrner Bruber, ber Großfürft Ronftantin, im Boraus auf das Recht ber Thronfolge verzichtet, und Alexander (16. Aug. 1823) Die Entfagungsurfunde Ronftantins bestätigt hatte, erflarte Alexanber, in bemfelben Manifeste vom 16. Aug. 1823. feinen Bruber Dicolaus jum Thronfolger, und machte bies bem Reichsrathe, auf ben Fall feines Lobes, in einem versiegelten Schreiben vom 15. Oct. 1823 befannt, beffen gleichlautende Abidriften beim birigirenden Genate, bei ber beiligen Synobe, und in ber Rathebralfirche ju Moftwa niebergelegt murben. Bevor aber biefe Urfunden offentlich befannt wurden, buldigte ber Groffurst Nicolaus feinem, in Barfchau fich aufhaltenben, Bruber Ronftantin. Allein Diefer beharrte bei feiner Bergichtung, worauf Micolaus (26. Dec. 1825) bie taiferliche Burbe

amahm; boch mußte eine schon langst im Stillen and gelegte, und durch die verschiedenen Theile des Raiserreiches verzweigte, und am 26. Dec. 1825 zu Petersburg zum Ausbruch kommende, Werschwörung durch Gewalt der Waffen unterdrückt werden. Ueber die Begründung und den politischen Charakter dieser Berschwörung, so wie über die dafür in Wirksamkeit zu sesenden Mittel, kann erst nach beendigter Untersuchung der weit verbreiteten Verbindung mit Be-

Rimmtheit gesprochen werben \*).

Die griechische Sache mar auf bem Congresse von Berona ben Revolutionen in Spanien, Portugal, Reapel und Piemont gleichgeftellt, und, als folche, auf aleiche Beife in ber Schlufacte beffelben (6. 171) . von Deftreich, Rugland und Preugen vor gang Europa bezeichnet worben. Demungeachtet mißtraute bie bobe Pforte fortmabrend bem redlichen Willen in Binficht ber Anerkennung ihrer legitimitat, fo vergeblich auch bie aus Ancona batirte Erflarung ber Griechen 00) on Die driftlichen Machte Europa's (2. Jan. 1823) Als aber bie Briechen, beren Sauptlinge, wie gewöhnlich, einander entfremdet und baburch ber gemeinschaftlichen Angelegenheit hinderlich maren, von ber in Ronftantinopel verbreiteten Erflarung ber Congregmachte von) Runde erhielten : "bag bie Griechen ihrem legitimen herrn, bem Suitane, fich unterwerfen, und von ihm Gnabe fur Recht erwarten follten;44 ba ward die Ginigfeit unter ben griechischen Anführern

<sup>\*)</sup> Die gesammten, jur Thronveranderung in Rufland gehörenden, Actenftude fteben in ben neueften Staatsacten, Th. 2. 2.209. u. Fortf. 2.372.

<sup>\*\*)</sup> Isambert, T. 4. p. 61.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Beit. 1823. St. 164.

für ben Augenblick wieber bergeftellt; benn fie ertanne ten bie brobende Befahr. Bevor fie jum neuen Rame pfe fich rufteten, trat ju Aft ro (14. Mary 1823) eine a meite griechische Rationalverfammlung gufammen. welche bie einstweilige Berfaffung vom 15. Jan. 1822 (6. 170), mit wenigen Beranberungen, fur bie une manbelbare Berfaffung Briechenlands erflarte. und mehrere Gegenstande ber Staatsvermaltung mit Bestimmtheit ordnete. - Co nachtheilig es nun auch für fie mar, bag ber staatsfluge Bicefonig von Megnoten gegen fie gewonnen marb, und feinen Gobn Ibrahim, - ben Befieger ber Bechabiten - nach Morea fandte; fo ging both ihre Sache, bei allen ameifelhaften Schwanfungen bes Sieges, both felbft in ben Feldzügen der Jahre 1824 und 1825 nicht gang verloren. Allein die bebenfliche Stellung Briechenlands in Diefer Zeit, und Die vielfachen halbofficiellen Bearbeitungen Der griechischen Unführer Durch ben frangofifchen General Roche und ben Dberften Fabrier; burch ben Abgeordneten ber Philhellenen in Amerifa. Washington, und burch ben brittischen Cavitain Hamilton "), fo wie ber voreilige Untrag eines angebe lichen griechischen Specialcommiffairs, Des Capitains Riefala, an ben Papft (6. Jun. 1825), bag leo 12 Der Bermittler bei Deftreich und Frankreich fenn mochte, bamit bie Briechen einen tatholifch - apoftolis fchen Ronig aus einem ber namentlich vorgefchlagenen fatholischen Regentenhauser erhielten, ein Antrag, welchen bie griechische Regierung formlich befas vouirte \*\*); - bies alles bewirfte ben Entschluß ber

<sup>\*)</sup> Bgl. ben bitreidifden Beobacter 1825, vom 24. Cept.

<sup>\*\*)</sup> Wgl. hamburger unparth. Corresp. 1825. St. 135.

Regierung zu Rapoli bi Romania - nachbern Ge ben Bericht Mauroforbato's über ben Buftanb Griecenlands angebort hatte - (26. Jul. 1825) be m ausschließenben Soute Großbritanniens auf biefelben Bebingungen, wie bie jonifchen Infeln, fich ju unterwerfen "), weil bez Schus Englands, als ber großten Geemacht, für fie ber ficherfte fen. Diefen Entschluß machte Maurofordato, im Namen ber Regierung, ber Geiftlichfeit und bes Bolfes, bem brittifchen Capitain Samilton befannt, ber am 20. Jul. ju Napoli ange-Begen biefen Befchluß protestirten fommen war. unter ben griechischen Sauptlingen blos Coletti und Theoboti, unter ben Auswartigen aber ber frangofifche Beneral Roche und ber Nordameritaner Bafbington (28. Jul.) \*\*). Doch hatten bie lettern, nach bem Bwede ihrer Sendung, nichts mit ben innern Angelegenheiten Griechenlands ju fchaffen, fondern blos barauf zu feben, bag bie Summen, welche fie im Mamen ihrer Committenten überbrachten, zweckmaßig verwendet murben. Großbritanniens Diplomatie aber jog es vor, um jeder Reibung mit ben europais fchen Sauptmachten im Woraus gu begegnen, Diefer freiwilligen Unterwerfung ber Griechen auszuweichen, bagegen aber, mabrent bes fortbauernben Rampfes auf Morea und im Archipelagus, bas Suftem ber Meutralitat beigubehalten. - Doch ift bie griechische Sache nicht entschieben; noch find bie Griechen ihrer eigenen Rraft gegen bie Turten, Die Megypter und gegen bie geheimen Bunbesgenoffen beiber überlaffen; auch mar für bie Staatenfpfteme zweier Erbtheile Die Sache

<sup>\*)</sup> Reueste Staatsatten. Eh. 1. S. 295. \*\*) Ebend. G. 298.

1 Subamerita's von hoberm Bewichte, als bie m griechische Angelegenheit. Doch wird und muß bie griechische Sache bald ihre Entscheidung finden, weil ber Zustand ber politischen Spannung so wenig in ber Staatenwelt bleibend feyn fann, als eine unaufgelofete Disbarmonie im Reiche ber Tone #).

## 174.

108 94

pits

Ueber bie Fortbildung bes amerifanifchen Staateninftems in bem Zeitraume von 1814 - 1825.

Bergrößert burch ben Erwerb louifiana's und ber beiben Gloriba's, nach feiner politischen Wichtig-

Der brittifche Courier duferte, bei Erwähnung ber biplomatifden Genbung bes Bergogs von Bellington an ben Raifer Micolaus pon Rugland (Samb. Correjp. 1826, N. 51): "Der ruffifche Genat habe bie boch belicate Rrage ber Legitimitat bes griedifchen Aufs fandes berührt, und ju verfteben gegeben, bag man bie Griechen nicht anders, als gegen ihren Souverain im Aufftande begriffene Unterthanen anfeben, und ihnen beshalb auch nicht ju Bulfe tommen tonne." Darauf grtiarte ber Courier halbofficiell: "Bir find vielleicht nicht geneigt, die Grundfabe gegent Die Unabhängigkeit Griechenlands fo weit zu treiben. als ber ruffifche Genat. Bit barfen bas Recht ber Brieden, ihre vormalige. Freiheit wieber au erlangen. andefteben; wir tonnen biefe Freiheit anertennens wenn fie diefelbe durch ihre eigene Capferteit erlangen; allein bei bem gegenwartigen gweifels haften Stande bes Rampfes muffen, wie es uns fceint, Ruglands und Großbritanniens Bemubungen an Sunfen ber Grieden fich innerhalb ber Diplomatie halten." - - Dad einer unver Eurspa u. A. III. 22

Regierung zu Rapoli bi Romania - nachbem fle ben Bericht Mauroforbato's uber ben Inftanb Griechenlands angehört hatte - (26. Jul. 1825) bem ausschließenben Souse Großbritanniens auf biefelben Bebingungen, wie bie jonifden Infeln, fich ju unterwerfen "), weil ber Schus Englands, als ber großten Geemacht, für fie ber ficherfte fen. Diefen Entfchluß machte Maurofordato, im Namen ber Regierung, ber Geiftlichfeit und bes Bolfes, bem brittifchen Capitain Samilton befannt, ber am 20. Jul. ju Dapoli ange-Begen biefen Befchluß protestirten fommen mar. unter ben griechischen Sauptlingen blos Coletti und Theoboti, unter ben Auswartigen aber ber frangofische Beneral Roche und ber Mordameritaner Bafbington (28. Jul.) \*\*). Doch hatten bie lettern, nach bem Brede ihrer Genbung, nichts mit ben innern Anaelegenheiten Griechenlands ju ichaffen, fondern blos Darauf zu feben, bag bie Summen, welche fie im Mamen ihrer Committenten überbrachten, gwede maßig verwendet murben. Großbritannieus Diplomatie aber jog es vor, um jeber Reibung mit ben europais fchen Sauptmachten im Woraus ju begegnen, Diefer freiwilligen Unterwerfung ber Griechen auszuweichen, Dagegen aber, mabrent bes fortbauernben Rampfes auf Morea und im Archipelagus, bas Spftem ber Deutralitat beizubehalten. - Noch ift bie griechische Sache nicht entschieben; noch find bie Griechen ihrer eigenen Rraft gegen bie Turten, bie Zegppter und gegen bie geheimen Bunbesgenoffen beiber überlaffen ; auch mar für die Staatenspfteme zweier Erdtheile Die Sache

<sup>\*)</sup> Meueste Staatsacten. Th. 1. S. 295. \*\*) Ebend, G. 298.

Subamerifa's von boberm Bewichte, als bie griechische Angelegenheit. Doch wird und muß bie griechische Sache bald ihre Entscheidung finden, weit ber Zustand ber politischen Spannung fo wenig in ber Staatenwelt bleibend feyn tann, als eine unaufgelofete Disharmonie im Reiche ber Tone \*).

## 174.

Ueber die Fortbildung des amerikanischen Staatenfoftems in bem Zeitraume von 1814 - 1825.

Bergrößert burch ben Erwerb louifiana's und ber beiben Gloriba's, nach feiner politischen Wichtig-

Der brittifche Courier außerte, bei Ermahnung ber biplomatifchen Genbung bes Bergogs von Bellington an ben Raifer Micolaus pon Rufland (Samb. Correfp. 1826, N. 51): "Der ruffifche Genat habe bie boch belicate Rrage ber Legitimitat bes griechifchen Aufs ftanbes beruhrt, und ju verfteben gegeben, bag man bie Grieden nicht anbers, als gegen ihren Souverain im Aufftanbe begriffene Unterthanen anfehen, und ihnen beshalb auch nicht ju Bulfe tommen tonne." Darauf ertlarte ber Courier halbofficiell: "Bie find vielleicht nicht geneigt, die Grunbfabe gegen Die Unabhängigkeit Griechenlands fo weit ju treiben, als ber ruffifche Genat. Bit barfen bas Recht ber Brieden, ihre vormalige Freiheit wieber ju erlangen, audefteben; wir tonnen biefe Breiheit anertennens wenn fie biefelbe burch ihre eigene Capferteit erlangen; allein bei bem gegenwartigen aweifele haften Stande bes Rampfes muffen, wie es uns fdeint, Ruglands und Großbritanniens Bemubungen gu Sunften ber Griechen fich innerhalb ber Diplomatie halten." - - Dad einer unver-

teit gefteigert burch bie mit Befonnenheit und Radie brud ergriffenen Maasregeln ber Regierung, ausgefont mit Großbritannien im Frieden gu Gent und mit bemfelben über die Sauptintereffen beider Staaten einverstanden, und machtig verstärft in feinem Innern burch erhöhte Bevollerung, lebhaften Berfeht und rafch anmachfenben Boblftanb; trat ber nordameritanifde Bunbesftaat aus bem Beitraume bes mehrmals erneuerten Riefenkampfes ber europaifchen hauptmachte gegen Napoleon beraus. ohne Staunen und Befremben erfannte Europa, nach Mapoleons Sturge, bie gang veranberten Berhaltniffe in ber Stellung Nordamerita's gegen Europa. Mothmenbig mußten baburch auch bie neuen Berbaltniffe bes europaischen Staatenfpftems gegen Rordamerita gestaltet merben.

Allein nicht nur, baß Nordamerika seit dem Jahre 1814 in einer andern, von der frühern wesentlich verschiedenen, Saltung sich ankundigte; es ward auch, in Dinsiche seiner Verfassung, Regierung und Verwaltung, im Allgemeinen das Vorbild und Muster ber neuen, aus europäischen Kolonieen hervorgehenden, amerikanischen Freistaaten, namentlich in der hochwichtigen Veziehung, daß diese neuen Freistaaten nicht den, während der Jahre 1792—1797 im südwestlichen Europa vorherrschenden, Standpunct einer einen und untheilbaren Republik sessigieten, sondern daß, mit alleiniger Ausnahme Columbia's, wie im nordamerikanischen Vundes-

Surgten Radricht haben ber Bergog von Suffer, ber Pring Leopold von Sachfen. Coburg, und ber Pring Gufav, Gohn bes entfesten Königs von Schweden, Die von ben Griechen thuen angebotene Souverninetat.

Raate, die einzelnen Provinzen fich felbfte ftandig gestalteten, und nur für die gemein famen Interessen aller Provinzen eine Regierung an ihre Spige stellten, welche in mehrfachen Beziehungen bem Congresse Nordamerika's nachgebildet war.

Rach mehrjahrigen und nicht felten zweifelhaften Rampfen errangen allmablig ihre Selbstftanbigfeit um Unabhangigfeit vom europaifchen Stammlanbe Die Republifen: Merito, Columbia, ber vereinigten Provinzen am la Plata-Strome (Buenos Apres), ber vereinigten Provingen von Mittel- (Central.) Amerifa (Guatimala), Peru, Chili, Bolivar. Doch gabrte fortbauerno In einigen berfelben bie Mifchung ber ariftofracifchen, hierarchischen und bemofratischen Stoffe, und bime berte auf langere Beit bie fefte Bestaltung im Innern, fo bag - wenn gleich biefe fammelichen Freis ftaaten von außen gegenwartig nicht weiter feinb. lich bedroht find - ihre politifche Rraft nur bann bestimmt sich entwickeln, und Saltung und Einfeit in bas in nere Staatsleben bringen tann, wunn baffelbe, wie in Santi, Merito und Columbia, burch eine Berfaffungsurfunde, als Grundgefes, geftust uns gefichert worben ift. Doch gab Großbritanniens Und erkennung Ver Unabhangigkeit und Gelbftftanbigkeit biefer Freiftaaten am 1. Jan. 1825 ben Ausfchlag über ihre Bufunft, weil gegen Englands Willen feine Wiedereroberung und Provinzialifrung von Landern bes vierten Erdtheils moglich ift.

Dies erkannte Frankreich, und beshalb sprach es, unter vortheilhaften Bedingungen fur bas Stammtand, bie Unabhangigkeit Hanti's (17. Apr. 1825) aus, wo bereits, nach mehrjahrigen innern Zwiften zwischen ben beiben, aus bem franzolischen Antheils

ver Infel St. Domingo anfänglich hervorgegangenen, Steaten, zulest die Einheit des ganzen Freistaates durch die Lapferteit, politische Umsicht und den Resententact des Generals Boner bewirft ward.

Selbft bag bas monarchifch gestaltete Raiferthum Brafilien von Portugal, auf gegenfeitig vortheilbafte Bebingungen, als felbftftanbig und unabhangig (29. Aug. 1825) anerfannt warb, war bas 2Bert ber Wermittelung Großbritanniens, und feines forte bauernben Ginfluffes auf bie politifche Stellung Portugals gegen Europa und Amerita. Entscheibend für Die vollerrechtliche Berbindung mit ben neuen Staaten Amerita's war, baß - nachbem bereits Nordamerita fie im Mary 1822 anertannt, Befanbte an fie geschickt und Bertrage mit ihnen abgeschloffen batte - Großbritannien biplomatifche Agenten nach Merito, Columbia und Buenos Apres (1825) fandte, Bertrage mit ihnen ichloß, worauf auch ber Ronig ber Dieberlande Confuln bafelbft ernannte, Frantreich aber, aus Rudficht auf Spanien, blos Sandelsagenten in jenen lanbern anstellte. Mur frommt ber uber bie Banda Driental zwifchen Brafilien und Buenos Apres ausgebrochene Krieg feinem von beiben; benn Staaten, Die eben erft aus ben Rolonialverbaltniffen berausgetreten find, handeln gegen bie erften Grundfage ber Politit, wenn fie einen andern Rampf besteben, als fur bie Erhaltung ihrer errungenen Selbftftanbigfeit und Unabhangigfeit. fcon alte und in ihrem innern Leben festbegrundete Staaten bei Eroberungefriegen einen fcmeren Stand au besteben, - weil nach Truppenftellung und Rriegs. toftenausmittelung bie Rriege bes neunzehnten Jahrbunderts mit benen bes fiebengebnten und achtzehnten nicht verglichen werben können; — wie viel mehr

folde Staaten, die taum zur Gelbstftandigfeit gelangt find, und in beren innerm leben weber Werfassungsnoch Regierungsform, noch der eigentliche Staatshaushalt, so tief gewurzelt ist, um den wechselnden
Sturmen der Kriege gewachsen zu senn.

Paraguan's kunftiges Schickfal burfte, wie es scheint, erst nach seines jesigen Directors, bes D. Francia, Lobe zur Entscheidung kommen; benn mit Rlugheit, Ernst und Strenge waltet ber Geist dieses sonderbaren Mannes über ein Land, bas, nach seiner geographischen Lage, weniger, als die andern neuen amerikanischen Staaten, die Angrisse des Auslandes und die oft überraschend, eintretenden Sturme ber Zeit befürchten barf.

## 175.

Der nordamerikanische Bundesstaat von 1815 — 1825.

(Bergl. Th. 1. S. 458. und Th. 2. S. 358.)

Wie der nordamerikanische Bundesstaat, seit der Anerkennung seiner Selbstkandigkeit und Unabhängigkeit im Jahre 1783, durch die hochverdienten Männer, die, nach Washington, als Prasidenten man der Spise des Congresses standen, und durch die klare Ansicht der Dinge, die bei den mei sten Mitgliedern des Congresses selbst getroffen ward, zu seiner schnell erreichten Hohe gelangte; davon haben bereits die er sten Theile dieses Werkes Nachricht gegeben. Denn im Jusammenhange wurden die Versassungen der einzelnen Staaten des Bundes (Th. 1. S. 482) nach ihren allgemeinsten Umrissen geschildert, und eben so über den Gang des Krieges mit Großbritansien (Th. 2. S. 360) und über das Ergebniß dieses

Releges im Frieden ju Bent (24. Dec. 1814) bee richtet. Großbritannien, von ficherm politifden Zacte geleitet, erfannte bie Rathfamfeit, mit ber zweiten Seemacht ber Belt in gutem Bernehmen ju bleiben, und beibe Staaten gewannen bie Ueberzeugung, baß ibre Rwede neben einander bestehen und erreicht werben fonnten, wie bies ber (1815) zwifchen England und Morbamerita abgefchloffene Sandelsvertrag be-Go wie aber ber furge Rrieg mit England bie Mordameritaner gelehrt hatte, baß fie Rriegsichiffe bauen und ihre Marine verftarten mußten ; fo muchs auch die innere Rraft bes Bundesstaates burch bedeu. tende Einwanderungen aus Europa, befonders feit bem Sturge ber Napoleonischen Dynaftie auf mehrern europaifchen Thronen. Denn Bettler und Abenteurer taugen feinem Staate als Einwanderer; allein gebilbete Manner, voll geiftiger Rraft, befannt mit ben Triebfedern und Erscheinungen in bem Beschäftsgange bes hurgerlichen lebens, und mobilhabend ober reich, find jedesmal Bewinn fur ben Staat, bem fie ibre Salente und ihr Bermogen zuwenden. Dagu fam Die Erwerbung von Oft- und Beft-Florida von Spanien (1821), so stolz auch Anfangs bie Sprache bes spanischen Befandten Onis war, Die er balb auf republifanischem Boben berabstimmen mußte.

Allerdings hatte Nordamerika die nach Freiheit und Selbstständigkeit ringenden spanischen Kolonieen, fogleich nach dem ersten Aufstande derselben gegen das Mutterland, nachdrucksvoll unterstüßt. Dies verlangte eben so sein politisches, wie sein kaufmannisches Interesse. Gleichartig gestaltete Freistaaten auf amerikanischem Boden entsprachen der politischen Ansicht des Congresses zu Washington mehr, als die fortbauernde Kolonialabhängigkeit von Europa; und wie

wiel gewann der Berfehr Mordamerifa's bei ber Befriedigung ber bauslichen und friegerischen Bedurf. niffe ber nach Unabhangigfeit ftrebenben Freiftaaten! Zwar zeigten fich innerhalb bes ameritanischen Bun-Desstaates felbst einige bedenkliche Spuren bes politifchen Begenfages zwischen bem in ben nordlichen Staaten vorherrschenden Goderalismus, und bem in ben füblichen - burch mehrere neuaufgenommene, ber Rahl nach, vermehrten - Staaten fich anfundigenben Demofratismus. Allein fo lange bas Rinangmefen des Bundesstaates fo trefflich geordnet und verwaltet bleibt, wie bisher (mo schwerlich ein europäifcher Staat Die Durchgeführte Bergleichung mit Nordamerita aushalten durfte); und fo lange nur Berfchiedenheit der politischen Unfichten und Intereffen pormaltet, nicht aber formliche Entzweiung und Entfrembung zwischen bem Guben und Morben bes Bunbes; fo lange burfte bem Bundesstaate schwerlich eine gefährliche Rrifis broben. Bereits im Jahre 1822 erkannte Mordamerika bie Selbstftandigkeit und Unabhangigfeit ber neuen Freistaaten in Mittel - und Sub-Amerika an. In Beziehung auf Nordamerika's Stellung ju benfelben gab ber Prafibent Monroe. bei ber Eroffnung bes Congreffes am 7. Dec. 1824, folgende fehr bestimmt ausgesprochene Erflarung \*): "Bir haben bevollmachtigte Minifter bei ben Republifen Columbia und Chili. Guatimala, Buenos Anres, Merito und Columbia haben uns Minister vom namlichen Range gefchickt. Unfere Bandelsverhaltniffe mit allen Diefen Staaten find gegenfeitig vortheilhaft, und gewinnen alle

<sup>\*)</sup> Diese Botschaft Montot's an den Congress, in d. neuesten Staatsacten. Th. 2. 8. 74.

Lage neues Bachsthum. - Diese neuen Staaters hatten bereits ihre Unabhangigkeit vollständig gegrunbet, als fie von ben vereinigten Staaten anerfanne murden, und fie haben biefelbe feitbem aufrecht erbalten. Es ift offenbar, bag biefe neuen Staaten · unter Babl - und Reprafentativ - Regierungen, bie in allen Zweigen ben unfrigen abnlich find, jur Rube und Ordnung gelangen. Bir munfchen febnlichft, baß fie babei beharren mogen, in ber festen Ueberzeugung, daß sie badurch ihre Boblfahrt beforbern werden. Demungeachtet haben wir uns in ihre Maasnahmen nicht gemifcht, überzeugt, baß jedes Bolt berechtigt ift, fur fich die Regierung angunehmen, bie es, feiner Meinung nach, fur fich am paffenbften balt. Gie haben unfer Beifpiel vor Augen, und find, als unfre Machbarn, am beften im Stanbe, uber ben guten Erfolg beffelben ju urtheilen. überlaffen bie Entscheidung ihrem Urtheile, in ber Erwartung, baß andere Machte bie namliche Politit befolgen merben. - Durch ben großen atlantischen Ocean von Europa getrennt, wie wir find, fonnen mir meder mit ben Rriegen ber europaifchen Regierungen, noch mit ben Urfachen, aus benen fie entspringen, etwas ju fchaffen baben. Die Bagfcale ber Macht zwischen ihnen fann uns nicht berühren, fie mag fich bei ihren Schwingungen neigen, nach welcher Seite fie will. Das Intereffe ber vereinigten Staaten geht babin, mit allen Machten unter offenen, gleichen, auf alle anmendbaren Bedingungen, in ben freundschaftlichften Berhaltniffen gu fteben. Allein in hinsicht unfrer Nachbarn ist unfre Lage eine gang andere. Die europaischen Regierungen tonnen fich nicht in bie Angelegenheiten berfelben, vorzüglich in die oben angeregten, welche

recht eigentlich bas politische leben angeben, einmifchen, ohne baß bies auch uns trifft; benn ber Beweggrund zu einer folchen Ginmifdung bei bem gegenwartigen Stande bes Rrieges zwischen ben Partheien, murbe auf gleiche Beife auch gegen uns anwendbar icheinen." Roch enthielt biefe Botschaft einen ernfthaften Wint über Die verschiedene politische Stimmung in ben nordlichen und füblichen Staaten: "Wie unfere Regierungen, sowohl bie ber Staaten, als bie ber Nation, mit richtig bestimmten Graben ber Bewalt auf bem Bolte beruben; fo ift es von ber bochften Wichtigkeit, baß fich jebe in ben ihr vorgeschriebenen Schranten balte. Indem fie aber biefe Pflicht erfullen, ift es auch von gleicher Wichtigfeit, baß fie harmonisch in einander greifen, und bag im Falle einer Uneinigfeit, wenn je eine folche entstehen follte, eine ruhige Berufung an bas Bolf gefchebe, bamit beffen Stimme vernommen und ihr schnell gehorfamet werbe." bemfelben Beifte mar auch die Rebe ") bes am 4. Marg 1825 beeidigten neuen Prafidenten John Quinen Abams. Dicht ohne Dachbruck erflarte er fich über die politische Unterlage bes nordameritanifden Bunbesstaates: "Daß ber Wille bes Bolfes Die Quelle, und bas Glud beffelben ber 3med aller legitimen Regierungen auf Erben fen; bag bie befte Sicherheit fur bie Boblthatigfeit ber Bemalt, und die beste Burgichaft gegen ben Digbrauch berfelben, in ber Freiheit, Reinheit und oftern Wiederkehr ber Wolfsmahlen liege; daß die allgemeine Regierung ber Union und bie befonbere ber Staaten,

<sup>\*)</sup> Neueste Staatsacten, Th. 2. S. 158. — und in Rivinus Atlantis, N. 1. S. 17.

lauter Souverainetaten mit befdranfter . Macht fenen; bag bie größte Gicherheit bes Fries bens in ber Worbereitung jum Rrioge, mabrend bes Friedens, liege; bag eine strenge Sparfamfeit und Berechnung ber Staatsausgaben Die Laften bes Staates gegen allzu große Ausbehnung schußen und fie erleichtern; bag bie bewaffnete Macht ber burgerlichen ftreng untergeordnet fenn muffe; bag bie Freiheit ber Preffe und ber Glaubensmeinungen unverleglich bleibe; Daß Die Politif unfers Landes Friede, und Die Arche unsers Beils Ginigfeit fen; bas find bie Blaubensartitel, worin wir jest alle übereinstimmen. Bab es leute, Die zweifelten, ob eine confoberative reprasentative Demofratie eine Regierung bilden fonne, Die gur weifen und geordneten Leitung ber gemeinsamen Angelegenheiten einer machtigen Nation geschickt fen; fo find biefe Zweifel ver-Schwunden." Dann brangte er bas Ergebniß ber achtjabrigen Prafidentschaft feines Borgangers Monroe in folgender Ueberficht jufammen, melche ben gegenwartigen Buftand bes Bunbesftaates amtlich - mithin am ficherften - bezeichnet: "Die großen charafteristischen Buge ber Politif (biefer Prafibent-Schaft) waren, unter allgemeiner Uebereinstimmung bes Willens des gefeggebenden Rorpers: ben Frieden ju pflegen, mabrent man fich jum Bertheibigungsfriege vorbereitete; andern Nationen ftrenge Berechtigfeit wiederfahren zu laffen, und die Rechte ber unfrigen aufrecht ju erhalten; Die Grundfage von Freiheit und gleichen Rechten, mo fie verbreitet murben, ju forbern; Die Nationalschuld fo schnell, als moglich, abzulofen; Die Militairmacht bis auf bas, was außerst nothig ift, ju vermindern; Die Organifation und Disciplin bes Beeres ju verbeffern; allete

großen Intereffen ber Mation, gleichen Schus angebeihen zu laffen; Die Civilisation ber Inbianerstamme gu beforbern, und, innerhalb ber Grengen ber verfaffungsmäßigen Bewalt ber Union, in bem großen Solteme ber innern Berbefferungen fortjufabren. Als lofung biefer, von jenem ausgezeichneten Burger beim Antritte feines Amtes geleifteten, Berfprechungen murben, mabrent feiner achtjabrigen Laufbabn, bie innern Abgaben abgeschafft; 60 Millionen von ber Staateschuld gurudbezahlt; für Die Bejahrten und Bedürftigen unter ben noch am leben befindlichen Revolutionsfriegern marb geforgt; bas regulaire Di-Litair vermindert, und die Werfaffung beffelben revi-Dirt und vervollkommnet; Die Rechnungsablegung über Die ausgegebenen Staatsgelber wirffam gemacht; bie Klorida's murden friedlich erworben; unfre Grenzen bis zum ftillen Meere erweitert; bie Unaba bangigfeit ber füblichen Rationen biefes Welttheils ward anerkannt, und burch Beifpiel und Rath ben Machten Europa's empfohlen; Die Bertheidigung bes Baterlandes burch Restungsmerte vermehrt; bie Marine vergrößert; Die wirkfame Unterbruckung bes amerikanischen Gflavenhandels beforbert; Die von Jago lebenden Urbewohner unfere Landes aufgemuntert, ben Boben und ihren Beift gu cultiviren; Die innern Begenden ber Union murben fortwährend untersucht, und bie Berwendung unfrer Nationalbulfsquellen auf die innere Berbefferung bes landes, mittelft wiffenschaftlicher Untersuchungen und Vermeffungen, vorbereitet. biefer furgen Ueberficht beffen, mas mein nachfter Borganger verfprochen und geleiftet, ift die Babn ber Pflicht fur feinen Rachfolger Elar porgezeichnet." Und Abams ift ber Mann,

ber, wie ihn Europa auf seinen biplomatischen Senbungen kennen lernte, Wort zu halten versteht.

> 170. Hanti

(Bgl. Th. 1. S. 504. und Th. 2. S. 364.)

Als Folge bes, in bem franzofischen Theile ber Infel St. Domingo mit der Vertilgung ber Europaer endigenden, Rampfes hatten fich, nach ber Berftellung bes Urnamens ber Infel, Santi, zwei Reiche gebildet, die, mabrend ber Beit ihres Debeneinanderbestehens, sich ununterbrochen anfeindeten: ein monarchifch gestaltetes Degerreich, beffen Mittelpunct Cap François (fpater: Cap Benri) mar, und eine Dulattenrepublit, Die von Port au Prince aus regiert warb. Denn nach ber Ermorbung bes Regers Deffalines (16. Oct. 1806), ber zwei Jahre früher (8. Oct. 1804) bie Raifermurbe als Jacob 1 angenommen hatte, ward ber General Petion von ben Mulatten zu ihrem Prafibenten in Port au Prince . und ber Beneral Beinrich Chriftoph von ben Regern ju ihrem einstweiligen Prafibenten in Cap Krançois ermablt. Bald aber nahm (1811) ber eitle Christoph bie Ronigswürde an, und nannte fich Ronig Beinrich 1 von Santi. Die Berfaffung, Die er bem monarchifch gestalteten Theile ber Infel gab, war eine Nachbildung ber frangofifchen mabrend Dapoleons Dictatur. Bu Port au Prince bingegen bebielt ber (feit 1816) jum Prafidenten auf lebenszeit ernannte Detion die republifanischen Formen bei. Ihm folgte, nach seinem Lobe am 27. Marg 1818. ber umfichtige und thatige General Boner als Pra-In hinficht auf Cultur ber Bewohner frant fidens.

ber Mulattenftaat bober, als bas Regerreich. Die forebauernben Zwifte und gegenseitigen Unfeindungen beiber Staaten enbigten ploglich, als ber, burch feinen Defpotismus verhafte, Ronig Beinrich, nach einer in ber Capftabt ausgebrochenen Militairverfcoworung, bie ju unterbruden ibm nicht gelang, am 8. Oct. 1820 fich erfco B. Noch find bie geheimen Werbindungen, welche Diefer Rataftrophe vorausgingen, nicht vollig ausgemittelt; allein überrafchent war es, bag bas bisherige Negerreich ber fublichen Republit fich anschloß, und am 21. Nov. 1820 beg bisherige Prafibent bes Gubens, Boper, Prafibent bes vereinigten Mulatten - und Regerstaates marb. So erwuchs aus bem vormaligen frangofischen Untheile ber Infel ein politisches Banges, welchem balb barauf auch ber bisherige fpanifche Untheil ber Infel einverleibt marb. Denn die Bevolferung Diefes Theiles erflarte fich im Jahre 1821, nach bem Worgange ber fpanischen Rolonieen auf bem Geftlanbe Amerifa's, fur unabhangig, und ichien eine Bereinigung mit Columbia zu beabsichtigen; allein Boner brang gegen St. Domingo vor, und hielt am 2. gebr. 1822 feinen feierlichen Gingug in Diefer Stadt als anertannter Prafibent von gang Banti.

Mach mehrmals abgebrochenen und wieder em meuerten Unterhandlungen zwischen Frankreich und Hauti über die Bedingungen der Anerkennung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit Santi's, em folgte die lestere, nachdem Großbritannien am 1. Jan. 1825 mit der ausgesprochenen Anerkennung der Unabhängigkeit der neuen sudamerikanischen Freistage ten vorausgegangen war. Die Anerkennung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit Santi's geschah in der vom Konige Karl 10 am 17. Apr. 1825 une

terzeichneten Emancipationsacte 4) für ben ftangofifchen Theil von St. Dominge. enthielt brei Bestimmungen: "1) Die Bafen bes frangofischen Antheils von St. Domingo werben bent Banbel aller Rationen geoffnet werben. biefen Safen, fen es von ben Schiffen, fen es von ben Baaren beim Gin- und Auslaufen zu erhebenden Bebuhren merben für alle Blaggen gleich fenn, bie Prangofifchen ausgenommen, ju beren Bunften biefe Gebuhren auf bie Balfte berabgefest metben. 2) Die gegenwartigen Ginwohner bes frangoliichen Antheils von St. Domingo gablen bie Summie von 150 Mill. Franten , bestimmt gur Entichabit gung ber ebemaligen Pflanger, ble eine Schabloshaltung verlangen werben. 3) Unter biefen Bedingungen verleihen Wir (Rarl 10) ben gegenwartigen Bewohnern bes frangbfifchen Antheils ber Infel St. Domingo bie volle unb vollftan-Dige Unabhangigfeit ihret Regierung. Befiel gleich die Form Diefer Urfunde, fo wie ber gweibeutige Ausbruck bes britten Artifels in Binfiche ber "gegenwartigen" Bewohner, nicht gang auf Banti; fo ward sie boch am 8. July zu Hanti angenommen ; und erfolglos werben bie Angriffe in ber frangofistien Deputirtentammer (1826) auf Diefe Urfunde bleiben.

Bur die Menschheit, und für die neue politische Steffung Santi's zu Europa und zu bem im Bitdert foetschreitenden amerikanischen Staatenspsteme, war diese Urkunde von hoher Bedeutsamkeit. Denn bie bereits that fachlich bestehende vollige Veranderung bes ehemaligen Verhaltnisses Amerika's zu Europa ward nun von Frankreich als rechtlich anerkannt.

<sup>\*)</sup> Renefte Stuatsacten. 25:12. S. 162.

Damit mußte aber ber Monopolgeift im Banbel ver fcminden; neue Berbindungen ber Staaten unter fich, und neue Wege bes Berfehrs mußten eröffnet werden; befonders aber ward, burch Santi's Anerfennung, bas bisberige Stlavenfoftem erfcuttert, bas auf die Dauer fich nicht erhalten fann, wie man auch ichon im brittifchen Parlamente und im Congreffe gu Bashington lebhaft ertannte. 3mar fann bie Emanripation ber Meger in ber Welt ber Untillen nur allmablig eintreten, weil Europa's Rolonial machte bie Folgen ber von bem Convente Franfreichs mit Einem Schlage aufgehobenen Stlaverei auf Sand noch nicht vergeffen haben. Allein als ewig bentwurdige und gleichzeitige Erscheinung in ben Rabebuchern bes beginnenben neunzehnten Jahrhum beres trite bervert in Europa bie Bernichtung bes Lebnsfnftems in vielen, die Aufhebung ber Leis eiaen ich aft in ben meiften gefitteten Reichen, und in Amerita ber Anfang jur Vernichtung ber Stiat Denn bamit fteht ber, von Brougham querft im brittifchen Parlament aufgestellte, und bann bon Mordamerita angenommene, und felbft auf feine Bertrage mit Columbia und andern fubamerifanifchen Rreiftagten übergetragene Grundfaß in Berbindung: baf ber Gflavenhandel mit ber Strafe ber Geerau berei belegt werben foll. Zwar weigern fich noch einige europaifche Staaten, Die ewigen Rechte ber menfchlichen Matur auf Roften ihres ichmutigen Gigennuges in Bes treibung bes Menfchenbandels anzuerkennen; allein Die Reit wird vollenden, mas die erften Seeftaaten bet alten und neuen Welt gefeglich ausgesprochen baben. Dag aber auch Reger und Mulatten einer rafch fich entwickelnben Eultur und fraftig fortschreitenben Bestaltung bes innern und außern Staatslebens fabig

find, bat Banti feit breißig Jahren bewiesen. so vieles auch in ber neuen Berfaffung Sapti's ben in europäischen Reichen neu entstandenen Berfafe fungen nachgebildet worden ift; fo tragt boch auch biefe Berfaffung ein febr eigenthumliches, aus drtlichen Berhaltniffen bervorgegangenes, Geprage. Und wer batte ju ber Beit, als Colombo biefe Infel entbedte und hifpaniola nannte, ja wer batte noch in bem Jahre 1783, bem Benbepuncte ber politischen Beftaltung Amerita's, es erwarten und ahnen fonnen, bag in Afrika aufgekaufte Megerfklaven, im zweiten Jahrgebend bes neunzehnten Jahrhunderts, auf Banti unter einer ichriftlichen Berfaffungsurfunde als Burder eines Freiftaates leben, und, mas noch mehr fagen will, bag Reger und Mulatten Die Concipienten einer folchen Urfunde werben murben. Diefe Berfaffung \*), die noch vor Petions Prafibentschaft in 242 Artifeln am 2. Juny 1816 gunachft für ben fublichen Theil ber Infel ins offentliche Leben wat, warb, nach bem Erlofchen ber monarchifch geformten Berfaffung bes Megertonigreiches im Jahre 1820, und nach ber Bereinigung bes vormaligen spanischen Antheils ber Infel mit bem nun über bie gange Infel ausgebehnten Freistaate, bas allgemeine Grundgefes beffelben. Es enthalt folgende Beftimmungen; Die Stlaverei ift im Umfange ber Infel auf ewig abgeschafft, und jebe gemachte Schuld wegen Menfchentauf für immer erlofchen. Santi's Regierung ift nicht erblich; fie wird burch die Babl be-Rimmt. Santi wird nie eine Unternehmung in ber Abficht beginnen, burch Eroberungen fich gu

Dufau, T. g. p. 239. — teutfd in Murhands polit. Annalen, Th. 7. 6, 273.

Bergroßern, ober ben Frieden und bie innere Gina richtung fremder Staaten und Infeln zu fforen. Rechte ber Menschen find Freiheit, Gleichheit, Sichere beit und Eigenthum. Die Freiheit besteht barin, alles basjenige thun zu durfen, wodurch bie Rechte feines Undern gefrantt werden; bie Gleichheit barin, bag bas Gefet für Alle gleich ift; fie geftattet feinen Unterfchied ber Beburt und feine Erblichfeit ber Gemalten : Die Sicherheit besteht in bem Zusammenwirken Aller. Die Rechte eines Jeben ju sichern; bas Gigenthum ift bas Recht, über feine Ginfunfte, fein Bermogen, und über bie Fruchte feines Fleißes ju verfügen. - Die Souverainetat wohnt in ber Gefammtheit Die Bewährleiftung ber burgerlichen aller Burger. Befellschaft verlangt bie Theilung und bie Grenzben ftimmung ber Bewalten, fo wie bie Berantwortlichfeit aller Staatsbiener. Jeber Burger ift zur Bertheibie gung bes Baterlandes verpflichtet, fobalb ihn bas Gefes bazu aufruft. Das Haus eines jeben Burgers ift ein unverlegliches Beiligthum. Drudfchriften find feiner Cenfur unterworfen. Es follen für ben ganzen Greistaat neue burgerliche, Straf., Prozeß. und Sandelsgefegbucher entworfen werden. Rein Beis Ber, von welcher Dation er fen, fann in ber Gigena schaft als herr ober Guterbesiger die Infel betreten. Alle Afritaner, Indianer, und die aus ihrem Blute Entfproffenen, fie mogen in ben Rolonieen ober im Muslande gebohren fenn, werden als hantier betrache tet, fobald fie fich auf ber Infel anfiedeln; genieffen aber Die burgerlichen Rechte erft ein Jahr nach ihrer Rieberlaffung. - Die fatholifche Religion ift Die Religion bes Staates; ber Bottesbienft jeber andern ift erlaubt. Die Geiftlichkeit barf feine Corporation im Staate bilben. - Die gefehgebenbe Gemale

gebort ben beiben Rammern bes Squats und ber Reprafentanten ber Gemeinden. Jeber Befegebentwurf muß von ber ausübenben Gewalt vorgefchlagen, von ber Rammer ber Reprafentanten berathen und angenommen, und von dem Genate becretirt morben fenn. Die Reprafentantenfammer beftimmt bie öffentlichen Abgaben, nach ihrer Natur, Bobe. Dauer und Erhebungsart; bilbet bas Beer; ordnet Maage, Bewichte, Mungen u. f. w. Ihre Mitglieder werden gewählt, und muffen Grundeigenthumer fenn. Die Gigungen Diefer Rammer find offentlich. Der Genat mird burch 24 Mitglieber gebilbet, bie von ber Reprafentantenfammer aus einer ibr, vom Prafibenten vorgelegten, breifachen Lifte zu jeber Senatorstelle - auf Die Zeit von 9 Jahren - ernannt merden. Er ift jur Bemabrung ber Berfaffung verpflichtet. Seine Sigungen find offentlich. Er ernennt ben Prafidenten. erläßt bie Unflage gegen bie bei ber Bermaltung ans geftellten Beamten; auch ift er berechtigt, alle burch ben Prafidenten mit fremden Machten abgefchloffene Bundniffe und Sandelsvertrage, fo wie die Rriegserflarungen, ju genehmigen, ober ju verwerfen. -Die vollziehende Gewalt ubt ein auf Leben sgeit ernannter Prafident. Er ordnet, in Angemeffenheit zu ben Gefegen, alle Maagregeln fur Die innere und außere Sicherheit bes Staates. Er befebligt die land - und Seemacht. Er fcblagt bie Befege vor, mit Musnahme berer, welche bie Bertheilung, Große, Dauer und Erhebungsart ber Steuern, fo wie ihre Bermehrung ober Berminberung betreffen. Er Schließt Sandels., Bundnig. und Briebensvertrage mit bem Auslande, und erläßt Rriegserklarungen; boch werben sie erst burch bie.

Beftatigung bes Senats gultig. Er ernennt gu allen Civil . , Militair - und biplomatifchen Memtern. kann Berhaftsbefehle gegen bie Anstifter und Theile nehmer an Berichworungen gegen bie Sicherheit bes Staates erlaffen, muß fie aber, bei ben auf bas Berbrechen willführlicher Berhaftung gefesten Strafen, nach zwei Tagen vor ben competenten Berichtshof Der Prafibent barf feinen Dachfolger burch ein verschloffenes, bem Genate übergebenes, Schreiben vorschlagen; boch fann bies Schreiben, por Erledigung ber Prafibentenwurde, nicht eroffnet wer-Der Senat beftatigt ober verwirft ben Borges . Schlagenen, und ernennt, im lettern Falle, nach 24 Stunden einen Prafibenten. - Die Gigungen aller Berichtshofe find offentlich. Es giebt Friedensrichter, burgerliche und Strafgerichte, einen Caffationshof, und einen bochften Berichtshof, bestimmt, über bie Unflagen gegen Mitglieber bes gefeggebenben Rom pers, gegen ben Prafibenten und bie Staatsfecretaire gu entscheiben. Die bewaffnete Dacht barf nie berathichlagen, besteht aus ber befoldeten und nicht befoldeten Rationalgarde, und ift blos zur Aufrechthaltung ber offentlichen Ordnung jur Befchugung ber Burger, und zur Bertheidigung bes Staates beftimmt. - Salt man Diefe Infularverfaffung mit ber Berfaffung ber fpanifchen Cortes gufammen; fo tann fie bei ber Wergleichung nicht verlieren.

> 177. f i to t (Bergl. Th. 2. 6. 367.)

Für die fernste Zufunft Brafiliens war (1808) bie Unfunft ber Dynastie Braganja, begleitet von 17,000 Portugiesen, und die Verlegung des Reglerungssißes von Lissabon nach Rio Janeiro entscheidend; benn nicht nur, daß dadurch der Andau, die Bevolkerung, der Bohlstand Brasiliens gesteigert und der politische Blick und Lact der Rreolen geubt und geschärft ward; Brasilien entging auch dadurch zugleich dem Nevolutionssturme, der in den spanischen Rolonicen ausbrach, und ward der einzige selbstständige Staat des vierten Erdtheils mit einer monar chi-

ichen Berfaffungs - und Regierungsform.

Obgleich ber Pring-Regent (1807), bei feiner Abreife aus Europa, nur bis jum allgemeinen Frieden bie Berlegung bes Regierungsfiges nach Brafilien angefundigt batte; fo fchien er boch, felbst nach Dapoleons zweiter Befiegung (1815), nicht geneigt, nach Liffabon gurud ju febren. Er entband vielmehr Brafillen ber bisberigen Rolonialverhaltniffe, als er (16. Dec. 1815) baffelbe jum Ronigreiche erhob, und ber Befammtheit feiner Staaten ben Titel eines vereinigten Konigreiches von Portugal, Brafilien und ben beiben Algarbien ertheilte. Benige Wochen barauf (20. Mary 1816) ftarb im unbeilbaren Babnfinne bie Konigin Maria Franziska; ein Lob, ber in ber von ihrem Cobne bereits feit 1792 geleiteten Regentschaft teinen Unterschied bewirfte, als bag er fich nun Johann 6 nannte. - Digverftanbniffe awifchen ihm und feinem Schwiegersohne, bem Ronig Kerdinand 7 von Spanien, entstanden über die Enticheibung bes Wiener Congreffes, nach welcher bas im Jahre 1801 von Portugal an Spanien gefommene Olivenza an Portugal jurudgegeben merben follte. Als Spanien bies verweigerte, marb bie fogenannte Banda Driental mit ihrem hauptorte Montevibeo, - ein vormaliger Bestandtbeil ber spani-

Schen Proving Buenos Apres - von ben Portugie fen befest, und, felbft gegen bie Unfpruche ber gur Unabhangigfeit gefangten Republit Buenos Unres auf Diefes Land, mit Nachbruck behauptet. Doch gabrte es auch in mehrern brafilifchen Provingen, namentlich in ber Proving Pernambuco (Apr. 1817), wo man, aufgeregt von bem Beifpiele ber angrenzenben vormaligen fpanifchen Provingen, ebenfalls bie Gelbftftanbige feit unter republifanischen Staatsformen erstreben wollte. Zwar ward burch bie in Brafilien ftebenben portugiefischen Truppen biefer Aufftanb fogleich in feinem Entftehen unterbrudt; allein noch größern Ginfluß, als bas Beispiel ber in Brafiliens Dachbarichaft entstehenben neuen Freistaaten, behauptete bie in Portugal (Aug. 1820) ausgebrochene Revolution zur Aufstellung einer neuen Berfaffung auf Brafilien b). Denn bie portugiefifchen Truppen bafelbft verlangten, wie ihre Baffengefahrten am Zajo, eine Berfaffung, und (26. Febr. 1821) gab bet Rronpring, Don Pebro, bie Erklarung ber Ana nahme ber portugiefifchen Berfaffung in feinem und feines Baters Damen. Bald barauf (7. Marg) ordnete ber Ronig die Bahl ber Abgeordneten Brafiliens zu ben in Liffabon versammelten Cortes, Die ibn bei feiner Ruckfehr nach Portugal begleiten follten. Bevor aber ber Ronig fich einschiffte, marb bie Bant Brafiliens zu Rio Janeiro ber Schauplas blutiger

<sup>\*)</sup> Bon hier an ift zu vergleichen: v. Schäffers Brafilien, als unabhängiges Reich. Altona, 1824. 8. S. 88 ff. — Für den Zustand Brafiliens, Bues nos Apres und Chili's feit 1819 verdient Ausmerkfamteit: Alex. Caldeleugh's Reisen in Südames rita während der Jahre 1819 — 1821. Beimar, 1826. 8.

Auftricte. Denn man erfuhr, bag biefe Bank bem Schafe und ben Staatstaffen bedeutenbe Worfchuffe, angeblich ju 4 Mill. Erufaben, batte machen muffen, Die man nicht zurudzahlen fannte, weshalb (23. Marg) ber Ronig Die brafilische Bant in eine Rationalbant verwandelte, welcher, jur Dedung ber entlehnten Summen , die Verwaltung und ber Verfauf ber Diamanten angewiesen warb. Bleichzeitig mit Diesem Worgange, bielten Die Wahlmanner, fur Die Erneuerung ber Abgeordneten zu ben Cortes, ihre tagliche Rusammentunft auf der Borfe. Statt aber Die Bahlmanner zu ernennen, verlangten fie vom Ronige Die Ernennung einer einstweiligen Junta. Der Ronig willigte ein. Dun forberten bie auf ber Borfe Berfammelten bie Unerfennung ber fpanifchen Berfaffung für Brafilien ohne irgend eine Mobis fication. Darauf marb (21. - 22. Upr.) bie Berfammlung burch bas Militair gesprengt, wobei acht getobtet, mehrere verwundet, und viele verhaftet murben. Am 22. April wiederhohlte ber Ronig bie Be-Ratigung ber (noch nicht vollendeten) portugiefischen Berfaffung, mit volliger Zurudweifung ber fpanifchen, eenannte (22. Apr.) feinen Goon, Don Pebro, jum foniglichen Stellvertreter und Pring-Regenten von Brasilien, "um mahrend ber Reit feiner Abwefenheit eine Regierung ju errichten, welche dem politischen Range, ju welchem Brafilien erhoben morden ware, angemeffen und fraftig genutg fen, Die öffentliche und Privatwohlfahrt zu befestigen," und schiffte fich (26. Upr.) mit 4000 Derfonen nach Portugal ein.

Als aber die portugiesischen Cortes, durch entftellte Berichte der portugiesischen Kriegsbefehlshaber in Brafilien verleitet, auf die, von den Brafiliern

geforberte, vollige Gleichstellung ber burgerlichen und politischen Berhaltniffe und auf eine gleiche Mationalreprafentation nicht eingehen wollten; als man, ohne die Unfunft ber brafilifden Abgeordneten zu erwarten, ju Liffabon bie Artitel ber Werfaffung; welche Brafilien betrafen, entwarf, und die Begenbemerkungen und Zusagartifel ber brafilifchen Abgeproneten guruck wies; und als endlich die Cortes es aussprachen, bag bas bereis jum Ronigreiche erhobene. Brafilien in einzelne Gouvernements getheilt, von Liffabon aus burch bas Staatsminifterium regiert. und ber Pring - Regent nach Europa gurud gerufen merben fallte; fo entstanden baruber (Dec. 1821) in Rio Janeiro und in ben einzelnen Theilen Brafiliens fo beftige Bewegungen, bag man bem Pring - Regenten geradezu erflarte, feine Abreife merbe Die Berwandlung Brafiliens in eine unabhangige Republif bemirfen. Bei biefer Stimmung bes Wolfes beschloß der Pring, in Brafilien zu bleiben, und gab barüber (9. 3an. 1822) eine offentliche Er-Blarung an feinen Bater, an Die Cortes, und an bas Bolf Brofiliens, Die partugiesischen Truppen murben aus Brafilien entfernt; ju fpat erkannten bie Cortes ju Liffabon ihren Diggriff. Denn wollte bee Pring-Regent Die Brafilianer befriedigen; fo fab er fich gewöthigt, (13. Mai 1822) ben Litel eines em igen Bertheidigers von Brafilien anzuneh. men, und (Jun.) eine, aus 100 Abgeordneten gebildete, Nationalversammlung Brafiliens zur Abfaf fung einer besondern brafilischen Berfas fung gufammen zu rufen. Die Entfremdung gwifchen Portugal und Brafilien erreichte aber ben bochften Grad, als man in Lissabon (19. Sept. 1822) bas Rusammentreten einer besondern Mationalversamm-

lung Brafiliens für ungultig, bie.Regierung Brafie liens für ungefestich erflarte, und bie Rudfehr bes Pring - Regenten nach Europa, unter bem angebrobten Berlufte feines Thronrechts, binnen vier Monaten perlangte, mabrend bie Nationalverfammlung Brafiliens (1. Aug. 1822) bie Trennung Brafiliens von Portugal aussprach, und (12. Oct.) ben Don Pebro jum verfaffungsmäßigen Raifer Brafiliens ernannte. Der neue Raifer verband mit Diefer Burbe ben Titel eines immermabrenben Bertheibigers ") von Brafilien. Bugleich erflarte er (12. Oct. 1822), baß Brafilien fortan feinen integrirenden Theil ber portugiefichen Monarchie bilben, mobl aber die Banbelsverbindungen zwischen beiben Reichen fortbesteben follten, bafern Portugal nicht Die Absendung von Eruppen gegen Brafilien beschloffe. Bereits am 30. Mug. beendigte eine baju ernannte Commission ben Entwurf \*\* ber besonbern für Brafilien bestimmten Berfaffung (in 272 Artiteln). Er ward von ber Nationalversammlung mit einigen Abanderungen angenommen, vom Raifer aber, wegen ju großer Befchrantung ber Regentengewalt, Demungeachtet beharrte bie Nationalverworfen. versammlung bei ihrer Unficht, und erflarte fich (11. Dov.) für permanent, morauf ber Raifer fie (12. Nov.) burch Baffengewalt auflosen ließ. Doch mar er nicht gemeint, obne Berfaffung ju regieren. Auf fein Manifest (16. Nov.) ere) trat eine zweite National-

<sup>\*)</sup> v. Schäffer, S. 189.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Entwurf im Umrisse bei v. Schäffer, S. 221. und, auch nur als Uebersicht, beim Isambert, T. 4. p. 454.

<sup>\*\*\*)</sup> Reue Staatsacten. Th. 2. S. 97.

versammlung zusammen, welcher ber, vom kulserlichen Ministerium und Staatsrathe verfertigte, Verfasser as in ung sentwurf am 11. Dec. 1823 vorgelegt wardt. Man sammelte die Stimmen des Volkes in der Hauptstadt und den Provinzen über denselben; die aufgenommenen Register verkundigten den Willen der Mehrbeit, während der Senat und die Bürger von Rio Janeiro (9. Jan. 1824) den Raiser veranlaßten, dem Entwurfe die öffentliche Sanction zu ertheilen. Dies geschah am 25. März 1824, wo der Raiser Don Pedro den Eid auf die neue Versassung \*) ablegte.

Die Grundzuge biefer neuen Berfaffung find: bas Raiferreich Brafilien ift bie politische Bereinigung aller brafilifchen Burger. Gie bilben eine freie und unabhangige Nation, die burchaus feine andere Union ober Soberation gulagt, bie ihrer Unabhangigfeit entgegen fteben tonnte. Die Regierung ift monarchisch, erblich, verfassungsmäßig und reprafentativ. Die romifch fatholifche Dieligion bleibt die Religion des Reiches. Allen andern Religionen wird ber bausliche Gottesbienft, boch obne alle firchliche Auszeichnung, verftattet. Brafiliens Berfaffung erfennt vier Staatsgewalten an: bie gefeggebenbe, bie vermittelnbe (poder moderador), die vollziehende, und die richterliche. Alle biefe Gewalten werben burch bie Ration übertragen. Die Reprafentanten ber brafilifchen Dation find ber Raifer und bie Beneralver-

<sup>\*)</sup> Sie steht mit ihren 179 Artiteln beim v. Schaffer, S. 424. — in Chstn. Ludw. Sahn's Brasilien, wie es ist. 2te Aust. Frankf. am M. 1826. 8. S. 128. — und in den neuesten Staatsacten, Th. 2. S. 192.

fammlung. Die gefeggebenbe Gewalt ift; unter Sanction bes Raifers, ber Beneralverfamme lung übertragen. Die Generalversammtung bestehe aus zwei Rammern: ber Deputirten und bet Senatoren. Die Befugniffe ber Beperalverfamme lung find: bem Raifer, ober ber Regentichaft, ben Gib abzunehmen; Die Grenzen der Machtvollfommenbeit ber Regentschaft zu bestimmen; Die Zweifel bei bet Thronfolge zu lofen; nach bem Tobe bes Raifers, ober bei erledigtem Throne, eine Untersuchung ber beendigten Reichsvermaltung anzuordnen, und die in biefelbe eingeschlichenen Digbrauche ju verbeffern; beim Erloichen ber regierenden Donaftie eine neue zu mablen ! Befege abzufaffen , naber ju erflaren , ju fufpenbiren, und ju wiberrufen; über die Aufrechthaltung ber Ge fete zu machen; jahrlich bie Staatsausgaben festzufeben und zu vertheilen; jahrlich, nach Wernehmung ber Regierung, Die außerordentliche land - und Gees macht zu bestimmen; Die Aufnahme fremder Truppen ins Reich ober in beffen Safen ju bewilligen, ober gu verweigern; Die Regierung jur Abichließung von Unleiben ju ermachtigen; bie Mittel gur Zahlung ber Staatsschulb anzugeben; Die Berwaltung ober Beraußerung ber Nationalguter ju beschließen, und dffentliche Memter ju ftiften, ober abzuschaffen. Jede Legislatur bauert vier Jahre. Die Gigungen beiber Rammern find offentlich. Die abfolute Stimmens mehrheit entscheibet - Die Rammer ber Deputire ten wird gewählt. Ihr fteht die Initiative aus-schließlich zu: bei Auflagen, bei Refrutirungen, und bei ber Babl einer neuen Onnastie. Gie ift berechtigt zur Untersuchung ber vorigen Bermaltung und ber Reform ber bei berfelben eingefchlichenen Difbrauche; jur Discussion ber von ber vollziehenden Gewalt gemachten Antrage, und gur Anflage ber Staate. minister und Staatsrathe. — Die Mitglieder bes Senats behalten ihre Burbe lebenstanglich, nach vorausgegangener Wahl in ben Provingen. Jebe Proving liefert so viele Senatoren, als bie Balfte ber pon ihr gestellten Deputirten beträgt. Der Raifer mablt bie Senatoren aus bem britten Theile ber in ben Listen ihm vorgeschlagenen Personen. Senator muß eine jahrliche Einnahme von 800.000 Reis (ungefahr 300 Piafter) haben. Die Pringen bes Baufes find Genatoren bem Rechte nach, erhale ten aber bas Stimmrecht nach jurudgelegtem 25ften Dem Genate ftehet Die ausschließliche Ben fugniß ju: uber bie individuellen Bergeben ber Dite glieber ber faiferlichen Familie, ber Staatsminifter, ber Staatsrathe, ber Senatoren, fo wie uber bis Bergehungen ber Deputirten, mabrent ber Dauer ber gefeggebenben Berfammlung, und über bie Berantwortlichfeit ber Staatsfecretaire und Staaterathe gu ertennen; auch bie Nationalversammlung jufame men zu berufen, fobald ber Raifer Dies zwei Monate nach ber in ber Werfaffung bestimmten Beit unterlagt. - Der Untrag, Die Opposition, ober Die Billie gung ber Befegesvorschlage fleht beiben Rammern gu. Die vollziehende Bewalt macht burch bie Staatsminister Untrage ju Gesetentwurfen, welche von einer Commiffion ber zweiten Rammer unterfucht Die Minifter tonnen ben Werhandlungen barüber beiwohnen, und baran Antheil nehmen, muffen fich aber bei ber Abstimmung entfernen. Gin von ber zweiten Rammer angenommener Gefegesentwurf geht an bie erfte Rammer; Die Berwerfung eines folden Antrages wird bem Raifer burch eine Deputation ber Rammer angezeigt. Bermirft die erste Rame

mer ben Entwurf ber zweiten, ober macht fie Bufage gu bemfelben; fo fenbet fie ibn ber zweiten gurucks Muf Diefelbe Beife verfahrt Die zweite Rammer, wenn ein Gesegenetwurf von ber ersten ausgeht. Raifer tann feine Buftimmung zu ben Befegesentwurfen verweigern. Wird aber biefe Buftimmung zwei gefetgebenben Berfammlungen, bie ben Entmurf gleichmäßig gebilligt haben, auf ihre mieberboblte Borftellung verweigert; bann verfteht fie fich fo, bag ber Raifer feine Sanction ertheilt babe. - Die Berfaffung ertennt an und gemahrleistet jeder hauptstadt bas Recht ber Mitaufficht über Die Ungelegenheiten ihrer Proving, und bag fie bas, mas unmittelbar ihr befonberes Intereffe betrifft, felbft betreibe. Diefes Recht wird geubt burch die Begirfstammern, und burch Confeils, welche Generalconfeils ber Proving heißen. Die Mitalieber berfelben merben burch unmittelbare Bahlen ernannt. Bom Stimmrechte bei biefen Bahlen find alle Lohnbiener, Monche zc. ausgeschloffen. permittelnbe Gewalt ift ber Schlufftein ber gangen Staatsorganisation, und ausschließend bem Raifer, als bochftem Oberhaupte und erftem Reprafentanten ber Ration, übertragen. Die Perfon bes Raifers ift unverleglich, beilig, unverantwortlich. Er ernennt bie Senatoren; beruft bie Beneralverfammlung außerorbentlich, wenn es bie Wohlfahrt bes Reiches erforbert; erhebt burch feine Sanction Die Befchluffe ber beiben Rammern ju Gefegen; ernennt und entläßt die Minister; suspendirt bie Magiffratsperfonen, und ubt bas Begnabigungsrecht. Der Raifer ift jugleich Oberhaupt ber vollziebenben Gewalt, und ubt fie burch bie Staatsminister aus. Ihre Befugnisse find: Die Zusammenberufung ber

brbentlichen Generalverfammlungen; bie Ernennung Bisthumern und firchlichen Pfrunden; Die Ernennung ber Magistrate; Die Ernennung zu mehrern Staatsamtern, der Befehlshaber der Land - und Geemacht, ber Befandten und andrer biplomatischen und Handels = Agenten, fo wie die Leitung ber politischen Werhaltniffe mit bem Muslande. Die abgeschloffenen Schug- und Erug-Bundniffe, Die Gubfidien- und Banbels - Bertrage , Die Rriegserflarungen und Friebensichluffe, muffen jur Renntnig ber Generalverfammlung gebracht merben, menn das Intereffe und Die Sicherheit bes Staates bamit vereinigt merben Bugleich fteht ber vollziehenden Bewalt ju: fonnen. bie Benehmigung apostolischer Concilienbecrete und Breven, ober bie Bermeigerung biefer Geneb. migung, fobald fie ber Berfaffung juwidet Der Raifer barf, ohne Ginstimmung ber Generalverfammlung, Brafilien nicht verlaffen. Beschieht es; fo wird es betrachtet, als entsagte er In ber Thronfolge geht, in bemfelben ber Rrone. Grabe, bas mannliche Gefchlecht bem weiblichen Rein Frember fann die Krone Brafiliens tragen. - Die Preffreiheit besteht, boch mit Berantwortlichfeit fur bie Digbrauche nach ben Beftimmungen des Befeges. Diemand barf verhaftet merben ohne erwiefene Berfchuldung, und felbft in biefem Salle barf er nicht gefangen gefest merben, menn er in Fallen, Die bas Befeg julagt, binlangliche Burg-Schaft leiftet. Die richterliche Gewalt ift unabhangig, bas Gefes ift gleich fur alle. Jeber Burger fann gu allen offentlichen, burgerlichen, Staats - und Militair ftellen gelangen, ohne allen Unterschieb, als ben feiner Talente und Tugenben. Jeber ift, nach Werhaltniß feiner Sabe, jum Beitrage ju ben Staatsausgaben

perbunden. Alle Privilegien sind abgeschaftt; eben se die Peietsche, die Folter, das Brandmarken und anstere grausame Strafen. Die Einziehung der Güter ist ausgehoben. Die Staatsschuld wird gewährleistet; alle Gilden bleiben abgeschafft. Alle Beamte sind verantwortlich. Das Briefgeheimniß ist unverlesslich.

Db nun gleich bie von ben portugiesischen Cortes gegebene, und vom Ronige Johann 6 befdmorne, Berfaffung Portugals burch bie von bem Infanten Miguel (Mai 1823) befehligte Militairmacht aufgelofet mard; fo blieb boch bas gespannte Berhaltniß zwischen Dortugal und Brafilien unentschieden, bis es ber Bermittelung bes brittischen Gesandten Charles Stuart gelang, einen Bertrag ") jur Anerkennung ber Unabhangigfeit Brafiliens als eines felbfiftanbigen Raiferreiches zu bemirten, welcher am 29. Mug. 1825 ju Rio Janeiro abgefcbloffen, am 7. Sept. 1825 vom Raifer von Brafislien, und am 15. Nov. 1825 von Johann 6 ju Liffabon beftatigt marb. Dach biefem Bertrage marb Brafilien von Portugal und Algarbien getrennt. als unabhangiges Raiferreich, und Don Pebro als Raifer anerkannt, an ben und beffen rechtmäßige Erben ber Ronig ,, aus vollem eigenen freien Willen Die Souverainetat über gebachtes Raiferreich abtrat und ubertrug, und fich blos fur feine Derfon ben Paiferlichen Titel vorbehielt." Dagegen verforach der Raifer von Brafilien, feine andere portugiefische Rolonie mit Brafillen zu vereinigen. Unterthanen Brafiliens und Portugals follten in ben gegenseitigen Staaten, wie die befreundetsten und

<sup>\*)</sup> Renefte Staatsacten, Th. 2. S. 149.

begunftigtsten Nationen behandelt, und ihre Rechts und Guter gewissenhaft beschüßt werden.

Ueber die seit 1816 von Brasilien in Besis ges nommene Banda Driental"), (als brasilische Provinz Cisplatino genannt,) deren Herausgabe die Regierung der vereinigten Provinzen am la Platastrome, als ehemaligen Bestandtheil ihres Staates, mit Ernst und Nachdruck verlangte, kam es zur Kriegserklastung von Brasilien gegen Buenos Unres am 10. Dec. 1825. — So wenig aber der Charakter und Bang dieses Krieges im Voraus berechnet werden kann; so wenig läßt sich auch die Reihe von Folgen ermessen, welche der Tod des Kaisers und Königs Johann 6 (10. März 1826) für Brasilien und Portugal haben wird.

Dies sind die von ihrem europäischen Stammslande vertragsmäßig als unabhängig und selbstsändig anerkannten Staaten in Amerika. — Es folgen ihnen diejenigen Theile des sich bildenden amerikanischen Staatenspstems, die zwar bereits ihre Selbstskändigkeit und Unabhängigkeit vom europäischen Muteterlande that sachlich errungen haben, von Spasnien aber noch nicht als emancipirt aus den vormalisgen Kolonialverhältnissen anerkannt worden sind. — Allein bei diesen thatsachlich frei und selbstständig geswordenen Staaten muß genau unterschieden werden zwischen denen, welche bereits in ihrem Innern seste Verfassungs, Regierungs und Verwaltungsformen

<sup>\*)</sup> historische Beleuchtung der Ansprüche ber brafil. Res gierung auf die Stadt und Proving Montevideo am billichen la Plata : Ufer; in Rivinus Atlantis, N. 1. S. 197.

ausgeprägt haben, und beshalb, wie frufer von Nordamerifa, fo auch am 1. Jan. 1825 von Großbeitannien, und feit ber Beit von bem Ronigreiche ber Dieberlande nach ihrer Gelbstftanbigfeit anerkannt, burch biplomatische Agenten beschickt und, in ber Abfoliegung formlicher Bertrage mit benfelben, als gleichberechtigte unabhangige Machte behandelt morben find - wie ber merifanifche Bundesftaat Columbia und Buenos Apres -; und zwifchen benen, Die zwar thatfachlich ihre Freiheit errungen haben, beren innere Formen aber noch nicht gu festen Umriffen gestaltet, und bie noch nicht offentlich von europaischen Machten anerkannt worden find. Bu biefen legtern geborent bie Staaten von Mittele amerita (Guatimala), Chili, Peru, Bolis var und Daraguay.

178.

Der merifanische Bunbesftaat. - Guatimala.

(Bergl. Eh. 2. S. 375.)

Die Dynastieveränderung in Spanien durch die Verträge zu Bayonne im Mai 1808 gab die erste Verantassung zur allmähligen Trennung der spanisch-amerikanischen Kolonieen vom europäischen Stamm-lande; doch ward sie befördert durch das unkluge Bestragen der spanischen Cortes in Beziehung auf die Kolonieen, durch die gewaltthätigen Maasregeln einister spanischen Vicekönige und der nach Amerika absechicken Feldherren, so wie durch die Reibungen zwischen den Europäern und Kreolen, und zwischen den royalistisch- und republikanisch- Gesinnten in den vormaligen Kolonieen selbst.

In Merito, ber wichtigsten Besitung Spaniens in Amerita, leitete mit Beift und Umficht ber Pfarrer Sibalgo feit 1820 ben Aufftanb bes Boltes gegen ben fpanifchen Bicefonig Benegas, . Allein Sibalgo ward verrathen, gefangen genommen, und (1811) getöbtet. - Ihm folgte ber talentvolle Priester Morelos an ber Spife ber nach Unabbangigfeit ftrebenben Partheil. Der von ihm gufammenberufene Congreß erflarte Merito (1814) für unabhangig von Spanien, berathichlagte eine Berfaffung nach bem bemofratischen Princip, und ernannte eine Regierung von brei Mannern, unter welchen Morelos ber erfte mar. Dagegen verorb. neten die in Merito bestehenden spanifchen Beborben (Mai 1815), bag biefe Berfaffung verbrannt, und alle mit bem Lode bestraft werden follten, welche bie Eremplare berfelben nitht an fie einfenden murben. Doch murbe biefer Befehl wenig gefruchtet haben, wenn nicht Morelos (18. Nov. 1815) bei Talamaca von ben Ronalisten besiegt, gefangen genommen, und als Aufruhrer und Reger, wie fein Borganger Sibalgo, jum Tobe verurtheilt worden mare. Mach Morelos hinrichtung mart ber republifanische Congreß aufgelofet, und Die fonigliche Bewalt bergestellt. Demungeachtet fand fich auf der bedenflichen Bahn bes Sibalgo und Morelos ein neuer fuhner Rachfolger, Eaver Mina. Obgleich genothigt, nach London ju fluchten, tehrte er doch im Fruhjahre 1817 nach Amerifa gurud, und landete ju Goto la Marina, an ber Rufte von Merito mit 450 Mann, ju welchen 100 Rreolen fließen. Mit biefen bestiegte er 2000 Royaliften. Dach einigen Siegen ftand er an ber Spife von 15,000 Mann, mit welchen er ben Bice-Bonig Apodaca bedrobte. Allein Mina gerieth beim Europa u. M. III. 24

Recognosciren, entweber aus Unvorsichtigfeit ober aus Berrath, in einen hinterhalt, fturgte vom Pferde und warb gefangen. Für feine Befreiung ward von ben Seinigen Die Auswechselung von 40 gefangenen fpanischen Officieren geboten; allein Apodaca erwieberte, bag bas Befeg nicht verftattete, Bergleiche mit Rebellen zu febließen. Mina marb bingerichtet: und ibm fielen als Todtenopfer bie 40 gefangenen fpanifchen Officiere. Zwar zerstreute fich Mina's Deer nach bem Falle bes Unführers; boch erhielten fich bie bereits weit verbreiteten Grundfage ber Freiheit und Unabhangigfeit. Ein fubn ausgeführter Plan entfchieb im Jahre 1821 über Merito's funftiges Schickfal. Der Bicefonig Apobaca befehligte ben Dberften Augustin Sturbibe, eine zu Acapulco ausgebrodene politifche Babrung ju bampfen. Allein Sturbibe, fatt bie Insurgenten ju befampfen, trat auf ibre Seite, und mard bald ihr erfter Unführer. Unter ben Royalisten entstand selbst Spaltung, und bie Erflarungen Quiroga's und Riego's im Unfange bes Jahres 1820, in Beziehung auf die Unnahme ber Berfaffung ber Cortes, erhöhte bie Spannung und Reibung ber Partheien in Merifo. gefchab, bag ber von ben Cortes jum Bicefonige in Merito ernannte General Doonoju ben Gebanten bereits nach Umerifa mitbrachte, bag bie Rolonieen fdwerlich bem Mutterlande erhalten werden fonnten. Er munichte baber Ausgleichung, und fcbloß beshalb au Corbona mit Sturbibe einen Bertrag \*) (24. Mug. 1821), in welchem bie Unabhangigfeis Merito's anertannt, auf ben Thron Diefes Reiches aber ber Ronig von Spanien, ober ein Pring feinet

<sup>\*)</sup> Isambert, T. 3. p. 453.

Dynastie, boch unter ber Bebingung, in Merito zu regieren, berufen warb. Man sab, baß die gleichzeitigen Ereignisse in Brasilien für Merito nicht verstoren gingen.

Als Folge jenes Vertrages ward in Mexito eine einstweilige Junta gebildet, die eine Regentschaft von funf Perfonen ernannte, und ben Sturbibe (28. Sept. 1821) jum Generaliffimus ber lanb. und Seemacht bes merifanischen Raiferthums erhob. Als aber Die fpanischen Cortes, bei ihren engherzigen Unfichten in Betreff ber Rolonieen (wie gleichzeitig Die portugiefifchen Cortes in Beziehung auf Brafilien), bem Bertrage von Corbona bie Bestätigung vermeis gerten; fo erflarte ber fouveraine Congreß bie Unabhangigfeit Merifo's von Spanien. Bugleich ernannte er - boch gegen die Absichten ber Regentschaft - (18. Mai 1822) Augustin 1 (Sturbibe) jum Raifer von Merifo, und in ber Folge beffen Sohn zum faiferlichen Prinzen. Satte bie Mationalversammlung Brafiliens ju Rio Janeiro einen Raifer proclamirt; fo glaubte ber Congreß ju Merito ju bemfelben Schritte ermachtige ju fenn. Doch hatte ein Theil bes Congresses fogleich Diesen Schritt gemißbilligt, und an Iturbide's Ernennung feinen Untheil genommen. Denn Sturbibe war fein Rapoleon, fein Baffington, fein Bolivar, bochftens ber Murat bes vierten Erbtheils. Seine Uebereilungen, fein Stoly, feine geringen Wermaltungsfähigfeiten traten fo unverfennbar bervor, baß eine bewaffnete Opposition unter ben Beneralen Wittoria und Guerrero fich bilbete, welche in bem Augenblide, mo Iturbibe mit großer Pracht fich fronen ließ, Merito als Republit aussprach. Zwar versuchte es ber neue Raifer , burch Drobungen

und Bethaftungen fie einzuschüchtern; allein fein Stoly vermehrte bie Bahl feiner Begner. Bergeblich war fein Plan, ben Congreß aufzulofen, und ibn burch eine Junta zu erfegen, Die aus feinen Anbangern Der Aufstand verbreitete fich weiter. aebilbet marb. Im October 1822 fprach auch ber Gouverneur von Bera Cruz, Santa Unna, Die Republif aus, und erflarte ben Sturbide für einen Ufurpator und Eprannen. Rach folden Borgangen bemirtte ber neuverfammelte Congreß ju Merifo bie Entscheidung, als er (31. Mary 1823) eine Regentichaft bes Frei-Ragtes von drei Mannern ernannte. Dies bewog ben Sturbide, (19. Apr.) auf feine Raifermurbe ju versichten , und die ihm auf Europa angewiesene Denfion in Italien ju verzehren, wohin er fich einschiffte. Darauf erflatte ber Congreß (16. Dec. 1823) Merito für einen Bundesftaat, ber, wie ber norbameritanifche, Die einzelnen Provingen Merifo's, unter bem Ramen: vereinigte merikanische Staaten, umfolog. Bon biefem Congreffe murben die Grundzuge ber neuen Berfaffung (31. Jan. 1824) befannt gemacht, und General Victoria jum Prafidenten bes Bunbesftaates ernannt.

Bevor aber noch die neue Verfassungs und Regierungssorm im innern Staatsleben Meriko's tief
wurzeln konnte, unternahm Iturbide ein ahnliches
Wagestück, wie Murat im October 1815. Gestüßt
auf seine Anhänger unter den Priestern und Soldaten
in Meriko, reisete er von Italien über England (11.
Mai 1824) nach Meriko. Von diesem Vorgange
benachrichtigt, achtete ihn (28. Apr.) der merikanische Congreß. Demungeachtet wagte es Iturbide
(15. Jul.), bei Soto la Marina das Gebiet Meriko's zu betreten. Sein Schicksal war aber entschieden.

Er fiel in die Gefangenschaft bes Generals be la Barja, und ward (19. Jul.) ju Pabilla erfchoffen. So endigte auf merikanischem Boben Die Episobe eines militairischen Abenteurers, ber in feiner Sinficht bie Vergleichung mit Bolivar aushals. Nach biefem Borgange marb am 4. Oct. 1824 bie neue Berfassung bes merifanischen Bundesftaates \*) - im Wesentlichen eine Rachbildung ber nordameriichen - vom Congresse angenommen und ins leben bes Staates eingeführt. In Angemeffenheit ju bere felben eröffnete ber Prafibent ber Union, ber General Guabaloupe Bittoria 40), am 1. Jan. 1825 ben erften verfaffungsmäßigen Congreß bes meritaniithen Bunbesftaates. - Großbritannien, beffen Ministern tein Diplomat ben richtigen Lact in ber Burbigung bes innern Staatslebens und ber Staats. frafte des Auslandes absprechen mird, trat bereits am 6. Apr. 1825 mit Merito ju einem Sanbelsvertrage jusammen nob), nachdem es am 1. Jan. 1825

Diese Berfassung sehle noch in den angesührten Sammy lungen. Sie erschien aber (à Paris, 1825, 12.) unter dem Estel: Constitution fédérative des étatsunis mexicains, sanctionnée par le congrès général constituant du 4. Octobre 1824. Praduit de l'Espagnol sur un exemplaire sozti des presses du gouvernement mexicain.

<sup>\*\*)</sup> Der Prafibent heißt eigentlich Zernandez; er pannte fich aber nach einem am Marientage erfochtenen Siege Guabaloupe Bittoria. Seine Abreffe vom 4. Aug. 1823 an beibe Saufer des Congresses (in Rio vinus Atlantis, N. 1. S. 84.) sieht, dem Geiste und Gehalte nach, tief unter den Reden Monroe's, Adams und Bolivars.

<sup>\*\*\*)</sup> Neuefte Staatsacten, Lh. 1. S. 108,

bie Anerkennung ber Unabhangigkeit Meriko's, Columbia's und Buenos Apres amtlich angekundigt hatte.

Der meritanische Bunbesftaat zahlt gegenwartig auf 118,478 Beviertmeilen eine Bevolferung von 6,122,000 Menfchen, unter welchen fich 1,097,000 Rreofen und 3,676,000 Indianer befinden. Grundzuge feiner Berfaffung find: Die merifanische Ration ift für immer frei und unabhangig von Spanien und von jeder andern Macht. Die romifch - apo-Rollich - tatholische Religion ift und bleibt die Religion bes meritanischen Bolfes; boch beschüßen bie Befege Die Ausübung jeber anbern Religion. Die Regierungsform bes meritanifchen Bolfes ift bie einer reprafentativen, vollsthumlichen und foberativen Republit. Die Ausübung ber bochften Macht gerfällt in Die gefeigebenbe, bollziehenbe und richterliche. Die gefeggebenbe Bewalt rubt auf bem allgemeinen Congreffe, ber in gwei Rammern - ber Abgeorbneten und bes Senats - besteht. Die Mitglieber ber Rammer ber Abgeordneten merden nach ber Bevolkerungszahl gewählt; es wird auf 40,000 Men-Schen ein Deputirter gerechnet. Bum Genate ernennt jede Proving zwei Personen. Der Congreß ift befugt. Die Freiheit ber Preffe zu beschußen und ju ordnen, neue Staaten ober Bebiete in ben Bundesftaat aufjunehmen, bie Grenzen ber einzelnen Staaten festzufegen, Die offentlichen Abgaben ju bestimmen, Anleihen auf ben Credit bes Bundes ju machen, Die bffentliche Schuld anzuerkennen, und bie Mittel gu ihrer Confolibirung und zu einem Amortifationsfonds su bestimmen, ben in - und auslandischen Sandel gu · leiten, Die Concordate mit bem romifchen Stuble vorgubereiten und zu ratificiren, Die vom Prafidenten abgefchloffenen Friedens -, Bundnig -, Freundschafts.

ent Reutralitats - Vertrage ju prufen, auf ben Untrag ber Prafibenten ben Rrieg ju erflaren, bie Starte ber land - und Seemacht ju bestimmen, uber Die Aufnahme ober Burudweisung frember Eruppen ju entscheiben u. f. w. Die Borfchlage ju Gefegen geben von beiden Rammern aus, mit alleiniger Musnahme ber Steuern und Auflagen, welche gunachft in ber Deputirtenkammer berathen werben. vollziehende Bewalt gehort bem Prafibenten, ber, wie ber Biceprafident, auf vier Jahre gewählt mirb, fo bag jede Proving zwei Individuen bagu vorfchlagt, und die Mehrheit ber Stimmen entscheibet. Bahrend ber Zeit ber Verfammlung des Congresses fieht ibm ein Rath jur Geite, ber aus ber Salfte bes Genats gebildet wird. Der Prafibent ernennt und entlaft bie Staatsfecretaire, ernennt ju allen militairischen Burben, und fann bem Congresse Borfchlage ju Befegen und Berbefferungen mittheilen, bie er bem offentlichen Boble angemeffen finbet. Er macht alle vom Congreffe beschloffene Befege befannt, und macht über beren Erfullung; er erlagt Befchluffe und Decrete in Ungemeffenheit gur Berfaffung und zu den allgemei. nen Gefegen; er gebietet über bie bewaffnete Macht fur bie innere und außere Sicherheit bes Bundes; et erflart ben Rrieg nach bem Befchluffe bes Congreffes; er leitet alle biplomatische Berhandlungen mit bem Auslande, und ichlieft alle Bertrage mit bemfelben, boch unter bem Borbehalte ber Genehmigung bes Congreffes; er fann ben Congreß außerorbentlich verfammeln, u. s. w.

Der merikanische Staatenbund besteht gegenwärtig aus 20 einzelnen Staaten: Meriko, Queretaro, Mechoacan, Guanaruato, Zalisco, Zgcatecas, Sinaloa, Sonora, Califor-

nien, Reu-Meriko, Chibuahua, Neu-Santanber, Neu-Leon, S. Luis Potosi, Vera-Cruz, Labasko, Daraca, Cohahuila, Puebla, Meriba.

(Hassel nimmt [M. geogr. und stat. Ephemeriben 17 B. St. 7. S. 198] für diese 20 Staaten: 46,604 Q. M. und 6,465,400 Menschen an; stellt aber selbst in f. geneal. hist. stat. Almanach auf 1826 eine Variante auf: 47,689 Q. M. und 7,096,900 Einw.)

Schon hatten Merito und Columbia feit mehrern Jahren ihre Unabhangigfeit ausgesprochen und burchgefampft, als bas in ber Mitte gwifthen beiben gelegene Guatimala fortbauernt feine Rolonialverhaltniffe gegen Spanien beibehielt. Erft nachdem es unter allen vormaligen spanischen Rolonieen auf bem amerifanischen Restlande vereinzelt ba ftanb, ohne fortan auf Schus von Spanien gegen bie jugendlichen Rachbarftaaten rechnen ju fonnen, trennte auch Guatimala (24. Apr. 1821) fich von Spanien. Doch erflarte erft am 1. Jul. 1823 Die conflitutionelle Mationalversammlung ber vereinigten Propingen von Mittel - Amerifa, gebildet aus 30 Abgeordneten biefer Provingen, fich, unter bem Mamen ber vereinigten Provingen bes mittlern (Central-) Amerita, für felbftftanbig und unabhangig, ohne einem ber beiben machtigen Dachbarn fich angufoliegen. Beibe aber erfannten im Jahre 1824 ben neuen Staat als felbstiftanbig an, und Columbia fcolog einen Bertrag mit bemfelben, ber ben Intereffen beider Freiftaaten entsprach. Die politifche Umbildung Guatimala's erfolgte ohne Blutvergießen; ein Borgug, welchen Gugtimala vor allen übrigen vormaligen fpa-

mischen Kolonieen behauptet. Noch ist bas innere Staatsleben beffelben nicht vollig burchgebilbet; boch find die Brundzuge ber begonnenen neuen Geftaltung bes Innern ber Berfaffung bes meritanischen Bunbesftaates, und , zugleich mit biefem , ber norbamerifanischen Verfassung nachgeformt. - Die Souverais netat beruht auf bem Bolke. Die Regierungsform ift bie einer bemofratifchen , reprafentativen , foberativen Republif. Die einzelnen Staaten bes Bundes find frei, unabhangig und fouvergin. Die befone Dern Berfaffungen ber einzelnen Staaten burfen ber allgemeinen Bundesverfaffung nicht wiberfprechen. Die romifch facholische Religion ift die Religion bes Staates. Die Stlaverei ift abgeschafft. Die bochfte Bewalt zerfallt in bie gefeggebenbe, vollziehende und richterliche, Die getheilt find. Die gefeggebenbe Bewalt rubt auf einem Congresse, ber in zwei Rammern, einem Senate, und einer Reprafentantentammer befteht. Die Mitglieder werden gemablt, und ihre Zahl richtet fich nach ber Bevolferung ber Provingen. 3um Senate fenbet jebe Proving zwei Mitglieder. Die gefeggebende Bewalt berathet und befchließt die Gefege, ichust bie Preffreiheit, wacht über bie Berfaffung, und entscheibet, nach ben pon ber vollziehenden Gewalt gemachten Mittheilungen, über Rrieg, Frieden, Bundniffe, Bertrage u.a.; Die pollziehenbe Bewalt leitet ein auf vier Jabre gewählter Prafident (jest: Don Manuel Jose be Arce). Er ift mit Bollziehung ber Befete beauftragt, ernennt bie Staatsfecretaire und offentlichen Beamten, verfügt über bie land - und Geemacht. ernennt bie Officiere, leitet bie Berhandlungen mit auswartigen Machten, ernennt Die Gefandten und Consuln im Auslande, und fann, jeboch nur einmal,

gegen die botti Congresse gegebenen Befege Cinwurfe machen, und bies blos in ben erften gehn Lagen, menn fie vom Congresse an ihn gelangt find. -Dachbem bie einzelnen fieben Staaten, aus welchen ber Bundesftaat befteht, bie von ber außerorbentlichen Mationalversammlung beschloffene Bundesverfaffung angenommen hatten, wurden bie Bablcollegia gur Ernennung ber Mitglieber bes Senats und Der Reprafentantentammer jufammen berufen. In Angeeneffenheit zu Diefen Bablen erfolgte am 5. Marg 1825 bie Eroffnung bes Congresses "). Bor ber Revolution mar Guatimala in 15 Provinzen getheilt. Der gegenwartige Bunbesstaat, ber im Jahre 1824 ben Ramen: vereinigte Provingen von Mittel. (Central.) Amerifa annahm, besteht aus: 7 Staaten: Guatimala, Chiapa, Cofta Rica, Micaragua, honduras, G. Galvabor und Guefaltenango, mit ungefahr 1,800,000 Menichen Bevolferung.

<sup>\*)</sup> Diefe neueften Nachrichten über Guatimala ente bielt bas polit. Journal 1825, Gept. S. 850 und Fortf. im October, S. go1. - Die vorzüge lidften teutiden Statiftifer weichen über biefen Staat bedeutend von einander ab. Otein (in f. Sandb. Th. 3. 6. 671. 5te Mufl. Lpg. 1826.) nimmt noch 15 Provingen und 1,300,000 Menfchen Bevolterung an; auch mirb, nach ihm, der Prafident nur auf 3 Jahre ernannt. - Baffel bagegen (geograph. Ephem. 1825. 17r B. St. 7. S. 201.) fellt nur 4 Provingen mit 1,200,000 Menfchen auf. Stein fest ben Senat auf 11, die Reprafentantentammer auf 60 Individuen; Baffel aber ben Senat auf 12, die zweite Rammer auf 42 Ditglieder. Derfelbe Saffel aber ftellt im Almanache auf 1826. 15 Provingen, 11,210 Q. DR. und gegen 1,300,000 80 . volterung auf.

### 179.

Die neuen füb amerikanischen Staaten. (Bergl. Th. 2. S. 370.)

Es war im Jahre 1778 gefchehen, baß Spanien bas bis babin von Peru abhängige Generalcapis tanat Buenos Anres in ein eigenes Bicefonigreich verwandelte, und zu bemfelben nicht blos bie beiden Bestandtheile des Generalcapitangts, Buenos Anres und Paraguan, fondern auch bas westliche Chili, Lucuman und Oberperu schlug. Durch bas aus Potofi babin gebrachte Gilber mard Buenos Unres ber Stapelplag ber nach Europa bestimmten Reichthumer Gudamerifa's; guch wies Die Erene Diefes landes gegen Die Bourbone in Spanien Die wieberhohlten Angriffe ber Britten (1806 und 1807) auf Buenos Unres mit gludlichem Erfolge gurud. -Dies alles aber veranderte fich nach ber Verdrangung ber bourbonifchen Dynastie vom spanischen Throne. Denn nicht nur, baß, feit biefer Zeit, Die fpanischen Befehlshaber in den ameritanischen Rolonieen felbst zwischen bem abgegangenen Bourbon und bem ben Spaniern aufgedrungenen Rapoleoniden fcmanften. wodurch unter die gebildetern Bolfsflaffen biefer Roloniallander Werschiedenheit ber politischen Unsichfichten und Spannung und Reibung ber Partheien fam; es machten auch Die fpanischen Cortes gegen Die Rolonieen fo engherzige Grundfage geltent, bag fie Die Rolonieen ber Sache bes Mutterlandes nur immer ' mehr entfrembeten. Daffelbe gefchah gleichfalls, nach Ferdinands 7 Berftellung im Jahre 1814, von feinen Ministern; und selbst im Jahre 1820 maren Die neu gufammentretenben fpanischen Cortes burch bie Borgange ber letten fechs Jahre in Amerika gu feiner

beffern Heberzeugung und richtigern Anficht gelangt. Dies alles gab ben Musschlag in ber Erftrebung und endlichen Durchtampfung ber Gelbftftanbigfeit und Unabhangigfeit ber vormaligen fpanifchen Rolonicen. Dabei barf aber nicht vergeffen werben, baf bie von Spanien aus nach Amerifa gefandten Gelbherren, fo ungern auch ihre Heere felbst fich babin einschiffen ließen, bei ihrer Ankunft nicht Unterhandlungen mit ben Machthabern und Anführern ber politifden Partheien in ben Rolonieen antnupften, fonbern fogleich mit ben Baffen in ber Sand fich antundigten, und Die Unterwerfung burch Baffengewalt erzwingen wollten. Bur alle Diefe Europaer maren baber Die lehren und Barnungen aus bem fiebenjabrigen Rriege ber Britten gegen ihre nordameritanifchen Rolonizen verloren gegangen!

Es gehört ber befonbern Gefchichte biefer lanber an, ben Bang und bie abmechfelnden Schickfale biefes, über die gefammten fübamerifanifchen Rolonieen Spaniens verbreiteten, Rrieges barjuftellen; bie Befchichte bes fich in Amerifa neu gestaltenben Staatenfiftems verweilt gunachft bei ben Erfolgen biefes Rame pfes, und bei ben begonnenen und allmählig burchgebilbeten neuen Formen bes innern und außern Staatsfebens in biefen ausgebehnten und reichen lanbern. Diefe neue Geftaltung gelang in allen ben Provingen fruber und vollständiger, mo bereits vorher die Cultur fortgefchritten mar, und mo ein großer Mann bas Rutrauen der Maffe fesselte und fraftig uber bem Bangen maltete , wie Simon Bolivar; es fampfte bagegen bie neue politische Schopfung mit bedeutenben Binberniffen, mo Mangel an Bilbung und an Ginbeit berrichte, und Priefter - und Monchsgeift nicht fo leicht ben neuen Formen untergeordnet werden konnte.

So erhielt ber aus Caraccas und Reu- Granaba ere machfende neue Freistaat Columbia unter allen vormaligen Rolonicen am frubeften eine fefte Beffaltung. -was auch ben Britten nicht entging. Minber fest und fraftig mar bie neue politische Form von Buenos Unres; boch ftand biefe wieder bober und fefter, als bie neue Ordnung ber Dinge in Chili und Deru. -Diefer innere Beift in ben Provinzen wirfte auch auf ibre geographische Abrundung und Grenzbestimmung. Denn mabrent Columbia aus mehrern, vormals nicht zusammengehorenben, Theilen zu Ginem politifchen Bangen verschmoly, trennten fich von bem vormaligen Bicefonigreiche Buenos Apres: Die Banba Driental, mit ber hauptstadt Montevibeo. ein land, bas vom brafilifchen Benerale Lecor erobert (Dec. 1816) und unter bem Mamen Cisplatin o mit Brafilien verbunden mard; die Proving Paraguay, beren Regent Don Francia jebe Bereinigung mit Buenos Apres jurudwies; Dherperu, bas Unfangs in feinen Maasreaeln fcmantte, und julest die Bildung eines felbstftandie gen Freiftaates ber Werschmeljung mit Buenos Apres porjog.

## 180.

Die vereinigten Provinzen am la PlateStrome. — Paraguay.

Schon war zu Buenos Unres im Januar 1818 eine constituirende Versammlung aus den gewählten Abgeordneten der Städte und Flecken der Provinz vom Rio de la Plata zusammengetreten, wo die Freiheit der Staate zu geschende Versassung berathen ward. Allein die Verlufte,

melde die Truppen von Buenos Apres bei ber beabfichtigten Wiebereroberung von Montevideo; und einter Belgrano gegen Die Spanier unter Bezuela bei Anuma in Peru erlitten, wirften nachtheilig auf bas innere Staatsleben von Buenos Apres. - Un Belgrano's Stelle trat San Martin, bem es gelang, die Spanier wieder jurud zu bruden, und fie gur Raumung von Salta, Tarija und eines Theiles pon Oberperu ju nothigen. Dagegen begannen Streitigfeiten gwifchen ben Generalen Artigas, Ron-Dean und Alvear, junachft über bas von Alvear ben Spaniern entriffene Montevideo, hauptfachlich aber über bie Entscheidung, wer von ihnen ben Staat leiten follte. Die Junta von Buenos Upres ernannte ben General Ronbeau (1815) jum Allein biefer ward von bem Bicefonige Director. Deznela von Peru befiegt, und eben fo fchlug Artigas Die gegen ibn gefandten Maffen. Babrend ber barüber ausgebrochenen Gabrungen bewirfte ber umfichtige Puenrebon bas Bufammentreten eines Congreffes (Mary 1816) in Tucuman, wo Duenrebon sum Director ermablt marb. Belgrano führte von neuem ein Beer gegen Peru, San Martin ein anderes gegen Chili. In Diefer Zeit erfolgte (9. Jul. 1816) von bem Congreffe bie Erflarung ber Unabbangigfeit ber vereinigten Provingen am la Plata, und - unter Pueprebons raftlofer Thatigfeit - am 3. Dec. 1817 gu Buenos Apres bie Unterzeichnung ber einstweiligen Berfaffung \*) des Staates, welche von einem aus 26 Dic-

<sup>\*)</sup> Diefe vorläufige Berfassung ift überfest: Die spanische Constitution ber Cortes, und die provisorische Constitution der voreinigten Staaten

gliebern bestehenben Congresse entworfen und angenommen worden war. Gleichzeitig mit diefer Urfunde für bie neue Gestaltung bes innern Staatslebens nahm ber Bundesstaat ben Mamen: vereinigte Druvingen von Subamerita an, ben aber (18. Mary 1825) bie Reprafentantenkammer gu Buenos Unres wieder in ben Damen; ber vereinigten Provingen am la Plata-Strome vermandelte. Die einstweilige Berfassung erhielt, als fie, nach einer neuen Ueberarbeitung in 138 Artifeln , jur permanenten Berfassung ") am 20. Upr. 1819 erhoben, und am 25. Mai für angenommen erklart mart, manche mefentliche Beranderung. - Der neue Staat nahm, wie Mordamerika und fpater Merito, ben politischen Charafter eines Bunbes fta ates an. Bon ben ehemaligen 20 Provingen bes fpanischen Bicefonigreiches Buenos Unres find aber die Banda Oriental, Paraguan und Oberperu gar nicht bem Bunde beigetreten, und von andern Provingen ift ber Beitritt noch nicht bekannt geworben; fo baß gegenwartig mit Gicherheit nur bie Provingen 00) Buenos Unres, Entre Rios, Com rientes, Cordova, S. Luis, S. Juan, Menboga, Galta, Eucuman, G. Jago bel Efteno und Rioja, mit einer Bevolferung von ungefahr

von Sabamerita. Mit hiftorifche ftatiftifden Einfeitungen. Leipz. 1820. 8. 8. 177.

<sup>\*)</sup> Diefe Berfaffung vom 20. Upr. 1819 beim Dufau, T. 6. p. 241.

<sup>\*\*)</sup> So bestimmt Saffel das Verhaltnis auf der (1826) erschienenen geographisch istat. und hist. Charte von la Plata, allein etwas davon abweichend (1825) in den n. geograph. Ephemeriden, Band 17, St. 6. S. 163.

4 Million Menfchen (bie Indianer eingefchloffen) ju bem Bunde gerechnet werden tonnen.

Die Grundbestimmungen ber Werfaffung vont 26. Apr. 1819 waren: Die romifch - fatholifche Religion ift bie Religion bes Staates. Die gefeggebenbe. vollziehenbe und richterliche Bewalt find verschieben. Die gefeggebende Gewalt ruht im Congresse, ber aus zwei Rammern, bes Senats und ber Reprafentanten, besteht. Auf 25,000 Menfchen foll ein Reprafentant gemablt merben, ber 4000 Diafter Eigenthum befist, ober fie in einem Bewerbe vermenbet. Aller zwei Jahre wird biefe Rammer erneuert, Die über alle Steuern entscheibet, und die Minister und Staatsbeamten jur Berantwortung ju ziehen berechtigt ift. Der Senat besteht aus 1 Senator fur jebe Proving bes Staates, aus 3 militairifchen Genatoren , 1 Bifchoffe , 3 Beiftlichen , 1 von jeder Univerfitat, und bem abgegangenen Director. Die Senatoren werben auf 12 Jahre ernannt. Der Congres giebt bie Befege, fchreibt bie Abgaben aus, erflart Rrieg und ichließt Frieden. Die vollziebenbe Gewalt ubt ein vom Congreffe gemablter Director. Er vollzieht Die Gefege, leitet Die Land - und Geemacht, ernennt die öffentlichen Beamten, die Ge-fandten, Confuln u. a. - Balb nach der Annahme biefer Berfaffung legte Dueprebon, migvergnugt über die fortdauernde Unordnung, verkannt in feinen Absichten von den fturmifchen Demofraten, und befoulbigt, bag er mit Frankreich über Die Erhebung eines Bourbons, bes jungen Pringen von Lucca, ber fich mit ber brafilischen Pringeffiin Raroline vermablen follte, auf ben Thron von Buenos Upres. bie Directorwurde nieder; ihm folgte ber friegsfundige Beneral Ronde au (9. Jun. 1819). Puepredon

Auchtete fich nach Mondevideo; Rondeau aber. von Ramires befiegt, verzichtete gleichfalls (10. Febr. 1820) auf Die bochfte Burbe bes Staates. Darauf wechfelte biefe Burbe in rafcher Folge, und bei einet allgemein verbreiteten Deforganisation im Innern, gwifchen mehrern Belbherren, bie einanber betampften (Sarratea, Balacre, Meria, Soler, Robriguez), bis endlich be las Beras als Statthalter, und Garcia als Staatsfecritair jur einstweiligen leitung ber Regierung ber Proving Buenos Apres gelangten, und am 27. Jan. 1825 bas - von bem conflituirenben Generalcongreffe am 23. San. 1825 - angenommene erfte Grundge fes \*) bes Freistaates genehmigten. In Diefem Grundgefege erneuern , Die jum Congresse versammetten Provingen von la Plata, burch bas Organ ihrer Deputirten" aufs feierlichste ben Bertrag ihrer Losreigung von Spanien und ihrer Unabhangigfeit. Darauf evflart ber Congreß, baß "bis ju ber Befannt machung ber allgemeinen Berfaffung, welche ber Congreß ber Confoberation ertheilen wird," bie in jeber Proving geltenben Einrichtungen in Rraft bleiben follen. Bor ber Befanntmachung ber Verfaffung werbe aber biefelbe ben Provingen gur Genehmigung vorgelent Bis jur Begründung ber vollziehenben Bundesgewalt bat bie Regierung ber Proving Buenos Anres Die leitung ber auswartigen Ungelegenheiten bie Unftellung ber Befandten, Die Abschliegung bet Bertrage mit bem Muslanbe, boch unter ber Bebind gung ber Bestätigung vom Generalcongreffe, bie Dit-

<sup>\*)</sup> Es fieht in b. neueften Staatsacten, Eh. f. S. 45.

theilung ber Beschlusse bes Generalcongresses an bie Regierungen ber Bundesprovinzen, und bas Recht ber Vorschläge zur Verbesserung ber Verwaltung an ben Congress. — Wenige Lage nach diesem Grund-gesehe, unterzeichnete Garcia (2. Febr. 1825) ben zwischen ben Provinzen am la Plata-Strome und Großbritannien abgeschlossenen Sandels- und Kreundschaftsvertrag.

Paraguan, bas mabrend ber fpanifchen Berrfcaft ju bem Bicetonigreiche Buenos Apres geborte, ward im Jahre 1811 (26. 2. S. 385) von ber gu Affumption jufammengetretenen Berfammlung ber Abgeordneten fur unabhangig erflart. Die Unfangs amifchen zwei Gouverneuren getheilte Regierung marb, von ber zweiten Berfammlung ber Bolfsvertreter, ausschließend bem Doctor Francia als Director Diefer rathfelhafte Mann ift vielübertragen \*\*). leicht aus ber Schule ber Jefniten, welche gegen bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts bie von ihnen aeordnet eingerichtete Proving Paraguan mit Gelbftftanbigfeit regierten. Er bob (1824) alle Monchsorben auf, beren Guter nationalbomainen wurden. baber die Monche entweber Priefter werden mußten, ober Penfion erhielten. Francia ift reich und uneigennußig; er ift ftreng und fennt ben Beift bes von ben Jefuiten an Gehorfam gewohnten Wolfes, beffen Bevolferung ungefähr 600,000 Menfthen beträgt; er wies bis jest jeben Untrag zu einer Berbindung mit Brafilien und Buenos Upres gurud, und die Nachbarftaaten magten feine Unternehmung gegen Para-

<sup>\*)</sup> Meuefte Staatsacten, Eh. 1. S. 1.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere Züge biefes Mannes in Alex. Calbeleugh's Reifen in Subamerita. Beimar, 1826. 8. Se 106.

guan. Obgleich eine Art von Staatsrath, gebildet aus sieben Abgeordneten ber einzelnen sechs Provinzen des Landes \*), ihm zur Seite steht; so herrscht er doch mit patriarchalisch-monarchischem Ansehen, ohne schriftliche Verfassung, und ohne dem demokratischen oder söderativen Systeme Zugang zu verstatten. Zur Fortsehung dieser Regierungsform gehört aber ein Mann von seiner Kenntniß, Haltung und Charakter-festigkeit. Ob wohl ein solcher, nach Francia's Tode, in der Mitte zwischen den Freistaaten Buenos Anres, Peru, Chili und dem Kaiserreiche Vrasilien sich sinden wird?

#### 181.

# Der Freiftaat Columbia.

Früher, als in ben andern spanischen Kolonieen Amerika's, gestaltete sich das innere Staatsleben in den Provinzen Venezuela und Neu-Granada bardur Ordnung (Th. 2. S. 377.). Allein bald erfolge eine gewaltsame Unterbrechung berselben. Denn nicht nur, daß das Erdbeben (1812), welches Caraccas zerstorte, von der Geistlichkeit dem Bolke als ein Strafgericht Gottes wegen der am 23. Dec. 1811 neu aufgestellten Verfassung geschildert ward; es ersschien auch, nach Ferdinands 7 herstellung in Spanien, der General Morillo mit einem geübten Heere von 10,000 Mann gegen das Ende des Jahres 1814

<sup>\*)</sup> nach Saffel (neue geogr: Ephem. Th. 17. St. 6. S. 171) aus 42 Reprafentanten.

<sup>\*\*)</sup> Die Unabhängigleitserklärung ber Provinzen bes Bices tonigreiches Benezuela am 5. Jul. 1811 zu Caracs cas beim Dufau, T. 6. p. 257. und ebendafelbit S. 264 ber erfte — blod auf Benezuela berechnete — Berfaffungsentwurf vom 23. Dec. 1811.

in Beneguela. Schon vor ber Anfunft beffelben batte Simon Bolivar ben Relbberen ber Spanier DR o nteverbe befiegt und Caraccas befest. Monteverbe, und fein Rachfolger, ber Beneral Galomon, führten ben Rrieg mit allen Schredniffen ber Robeit und Barbarei; benn Salomon ließ ben von Bolivar mit Bergleichsvorschlagen an ihn gefandten Driefter Galvabor Barcia in Retten ichmieben, und Die gemachten republikanischen Gefangenen entweder gegen bie Batterien ihrer landsleute treiben, ober in Pontons erfticken. Auf abnliche Beife handelte Morillo in Neu-Granada, als er fich ber Stabte Carthagena und Santa Fe be Bogota (1816) bemachtigte; boch ichmolg auch fein Beer in ben Rampfen ber Bergmeiflung und unter ben Ginfluffen bes Rlima bedeutend. Da erfcbien Bolivar, ber frifche Maffen auf Santi an fich gezogen batte, von neuem ju Barcellona, nachdem bereits vorher Morillo von bem Schotten Mac Gregor (ber fruber unter ben Britten in Portugal gefochten hatte) am 20. Sept. 1816 unweit Barcellona bestegt worden mar. Europäer, namentlich Britten, nahmen Dienfte im Beere ber Freiheit. Bergeblich versuchte Morillo bie Infel Margarita zu bezwingen (1817); er mußte fie mit betrachtlichem Berlufte verlaffen. Db nun gleich ber Rampf gegen Morillo mit großer Bartnadigfeit und Erbitterung fortgefest marb; fo traten boch ichon am 15. Febr. 1819 bie Abgeordneten bes Freiftaates Venezuela zu St. Thomas be Augustura zu einem Congreffe gusammen, auf welchem Bolivar bie, von ihm bem Congreffe guruckgegebene, Burbe burch allgemeine Acclamation wieder anzunehmen genothigt ward. Bahrend nun Diefer Congreß Die neue Berfaffung bes Freiftaates berathichlagte, und bie Ber-

einigung von Benezuela und Reu - Granada ju Ginet Republit beabsichtigte, für welchen Zwed Abgeordnete aus Meu - Granaba erfchienen und als Mitglieder bes Congreffes aufgenommen worden maren, fiegte Boliv ar (7. Mug. 1819) bei Bojaca über bie Ronaliften, und befeste barauf die von ben Spaniern verlaffene Hauptstadt Santa Fe'. Diefer Sieg führte zu bent großen Ergebnisse, bag ber Congreß zu Augustura am 17. Dec. 1819 die Bereinigung ber beiben Republifen Venezuela und Neu-Granada ju Ginent Freistaate, unter bem Ramen Columbia, ausforach, ber in brei große Theile getheilt werben folte: Beneguela, Quito und Cundinamarca, mit ben Sauptftabten: Caraccas, Quito und 23 og ota. Der Name Neu-Granaba follte erlofchen. Db nun gleich biefe brei lanber eine befondere felbitftanbige Bermaltung-erhielten ; fo follte boch bas Bange fein Bunbesftaat, fonbern ein Freiftaat fenn, und in biefem Beifte mart feine Berfaffung gegeben. Zwar ward ber Rampf zwischen Bolivar und Morille bis zu dem Waffenstillstande, zu Trurillo (25. Nov. 1820) fortgefest; allein biefer Baffenftififfand entbielt bereits eine ftillschweigende Unerfennung bes Hebergewichts und folglich auch ber Gelbfiftandigteit von Columbia.

Nach diesen Vorgängen trat am 18. Jul. 1821 ein neuer Congreß zu Eucuta zusammen, wo der Beschluß der Vereinigung von Venezuela und Neus Granada zu Einem politischen Ganzen erneuert, und am 30. Aug. 1821 die neue Verfassung dieses Freistaates\*) in 10 Capiteln mit 191 Artikeln bekannt

<sup>\*)</sup> Sie fieht beim Dufau, T. 6. p. 282 und Auszugsmeife in Molitien's Reife nach Columbia; aberf.

gemacht warb. Der Charafter berfelben ift bemi ofratisch - repräfentativ. Bon ben Bollsverfammlungen ber einzelnen Rirchspiele werden, aller vier Jahre, bie Cantonswahlmanner erwählt. lettern, welche vier Jahre im Amte bleiben, und entweber 500 Piafter in liegenben Grunben, ober 300 Digfter Ginfunfte befigen muffen, mablen ben Prafibenten und Biceprafibenten bes Freiftaates, Die Senatoren jedes Departements, und bie Reprafentanten ber Provingen. Die gefeggeben be Bemalt rubt in ben Sanden eines Congreffes, ber in amei Theile zerfallt: ben Senat und bas Saus ber Reprafentanten. Bur jebes Departement werben vier Senatoren auf 8 Jahre ernannt. ber Reprafentanten umschließt bie Abgeordneten ber Provingen, mo (mit einigen Ausnahmen) auf 30,000 Menfchen Bevolkerung Gin Abgeordneter auf 4 Sabre gewählt wirb. Der Genat ift bas Bericht-fur bie Staatsbeamten; bas haus ber Reprafentanten aber berechtigt, ben Prafibenten, Biceprafibenten und bie hoben Staatsbeamten anzuklagen. Die Sigungen beiber Rammern find offentlich. Der Congres bestimmt die Ausgaben, beschließt die Ginfunfte, die Staatsanleihen , Die Errichtung ober Abschaffung von Staatsamtern, Die Truppenaushebung, Rrieg und

v. Fr. Schöll (Berl. 1825. 8.) S. 267 ff. — Bu vergleichen ift auch darüber: Charles Stuare Cochrane's Reife in Columbia in den Jahren 1823 und 1824. Jena, 1825. 8. S. 131. — In der richtigen Würdigung des Nationalchgrafters und des innern Staatslebens der Columbier sieht Cochrane höher, als Mollien, weil er unpartheisscher ist und mehr Tact im Urtheile ankundigt; auch reis sete Mollien als Emissarber französischen Regierung.

Arieben. Die vollziehende Gewalt übt ein auf wier Jahre gemahlter Drafident und Biceprafibent, Die einmal wieder gewählt werben fonnen. Prafident beruft ben Congreß zusammen, befehligt bas Beer, erklart Rrieg, ichließt Frieden und Ber-trage, boch nach ben Befchluffen bes Congresses, ernennt die biplomatifchen Agenten, Die Minifter, fann einen Befegesentwurf einmal burch fein Beto surudweisen, willigt aber ein, fobald berfelbe Entwurf jum zweitenmale eine Stimmenmehrheit von grei Drittheilen im Congresse erhalt. Er fann guerfannte Strafen milbern, both nur in Uebereinftimmung mit ben Richtern. - Das Gebiet bes Freistagtes ift in zwolf Departements \*) (Drinoco, Benezuela, Zulia, Apure, Cundinamarca, Bonaca, Cauca, Magdalena, Ifthmo, Quito, Cafuan, und Buanaquil), jedes Departement in mehrere Provingen, und jebe Proving in Cantone getheilt. Die Befammtbevolferung beträgt 2,700,000 Menfchen. Jebes Departement wird von einem Intendanten, jebe Proving von einem Gouverneur regiert, die ber Prafibent ernennt. - Der, in feiner Burbe von neuem bestätigte, Prafibent Bolivar (mit bem ausgezeichneten perfonlichen Beinamen: ber Befreier) er-. fannte die Nothwendigfeit, die übrigen füdlichen Frei-Raaten Amerita's gegen Die Ueberrefte ber fpanifchen Beere ju ichugen, und ihre innern Streitigfeiten ju schlichten, bamit bie junge Freiheit Gubamerifa's nicht burch innere Beinbe bedroht und gefahrbet,

<sup>\*)</sup> Diefer Eintheilung folgt Baffel in b. neuen geogr. Ephemeriben. B. 17. St. 6. S. 180. — Mollien (in einzelnen Angaben fehr unsicher) führt S. 272 nur fieben Departemente auf. — Stein (Eh. 3. S. 698. 5te Aufl.) nennt auch 12 Departemente.

wurde. Deshalb mar er von bem, burch ihn zur feften! innern Gestaltung gebrachten, Freistaate Columbia baufig abwefend, mahrend welcher Zeit ber Wicepra-fibent Santanber seine Stelle vertritt.

Von Nordamerika ward bereits im Jahre 1822 bie Selbstkändigkeit Columbia's, von Großbritannien und ben Seemachten im Jahre 1825 anerkannt. Um 18. Upr. 1825 ward ber Allianza, Handels und Schiffahrtsvertrag \*) zwischen England und Columbia, am 28. Jun. 1823 ein Bundesvertrag \*) zwischen Columbia und Buenos Upres, und am 15. März 1825 ein ähnlicher Bundesvertrag \*\*) zwischen Columbien und Mittelamerika abgeschlossen.

#### 182.

Die Freiftaaten Chili, Peru und Bolivar.

langer, als in Columbia, bauerte in Chili und Peru die Unordnung im Innern; theils weil es der großen, von der Geistlichkeit geleiteten, Masse am richtigen politischen Urtheile und Lacte, theils dem Ganzen an einem Manne sehlte, der durch das Uebergewicht seiner Talente und geistigen Kraft den innern Sturm beschwor, und durch seine Feldherrnstenntnis die außern Feinde entsernte. Deshalb ers hielten auch die Freistaaten Chili und Pern, erst seit Bolivars Einwirken aus ihre Befreiung und Verssassung, einen bestimmten Charafter, obgseich Chili bereits am 18. Sept. 1810 von Spanien sich getrennt hatte. Dazu kam, daß die Royalisten in Peru

<sup>\*)</sup> Meuefte Staatsacten, Th. 1. S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Isambert, T. 4. p. 424.

<sup>\*\*\*)</sup> Reuefe Staatsacten, Th. 1. S. 363.

langer, als in ben übrigen vormaligen Kolonicen, fich behaupteten.

In Chili mar, nach ben von ben Brubern! Carrera veranlaßten Bewegungen (Eb. 2. G. 386) eine fo bebeutende Erfchlaffung ber Thattraft eingetreten, bag ber General D'higgins bas Borbringen bes ronalistischen Generals Dforio nach Chilinicht ju verhindern vermochte, der (Oct. 1814) bas Land als spanische Provinz behandelte. Im Namen bes in Mabrid hergestellten Bourbons ward bas, Schreckensinftem burch Berhaftungen, Berfolgungen und Binrichtungen mit aller Strenge in Chili gehand. habt. Dies wectte von neuem die Spannfraft ber Republikaner. Biele fluchteten fich vor ben Berfolgungen auf ben Boben bes angrenzenben Freiftaates Buenos Apres, wo man, - obgleich felbst im Innern burch Partheien zerriffen, boch - Die Rothwendigfeit erfannte, ber eigenen Sicherheit wegen, bie Chilefen zu unterftugen. Auf bem Grengpuncte von Mendoza sammelte San Martin ein Beer von 4000 Streitern, womit er, ber hannibal bes vierten Erdtheils, im Januar 1817 Die Alpenfette und die unbefuchten Thaler und Schlunde ber Undes überftieg. Unter ihm befehligten D' Siggins und Die überraschten Ronalisten staunten über Soler. feine Antunft; er aber fchlug fie (12. Bebr. 1817) bei Chacabuco, indem er den Seinigen perfonlich in ber Erfturmung ber spanischen Berschanzungen voranging. Diefer Lag voll Blut und Schweiß entfchied über Chili's Schicksal. San Martin berief einen chilesischen Congreß nach Santiago jusammen. Ihm bot ber Congreß Die Wurde Des Directors an; er fchlug fie aus, und leitete bie Wahl auf den tapfern D'higgins. Darauf erflarte (18. Jan. 1818) ber

Congreß die Unabhangigkeit Chili's. Allein bas politische Dasenn dieses jungen Freistaates ward von neuem bebenklich bebroht, als Osorio — welchem ein Abjutant des republikanischen Heeres den Plan des Feldzugs verrathen hatte — das heer unter O'higgins (19. Marz 1818) bei Talca angriff und besiegte. Diesen Berlust glich aber San Marztin an dem blutigen und entscheidenden Tage in den Ebenen von Mappo (5. Apr. 1818) wieder aus, an welchem Osorio nur mit 200 Mann dem Schicksale des Todes und der Gesangenschaft der Seinigen entrann.

Buenos Unres freute fich biefes Sieges, ber gu bem Entschluffe bet Regierungen von Buenos Apres und Chili führte, Die Ronaliften in Deru felbft angugreifen , nachbem (5. Febr. 1819) ein Bertrag gwischen beiben Republiken abgeschloffen worben mar, worin fie fich jur Befreiung Peru's vereinigten, gugleich aber auch fich verpflichteten, Peru, nach ber Entfernung ber Spanier, als einen felbststanbigen Staat anzuerfennen, und ihre Beerestheile aus bemfelben gurud ju gieben, fo wie, mabrent bes Rampfes, feine Rriegssteuern in bemfelben ju erheben. Un biefem Kriege nahm aber auch ber ritterliche brittiche Geehelb Cochrane Theil, beffen Ruhnheit mir mit feinem Gigennube verglichen werben fann. Er plunberte funf Seebafen von Peru, und perftattete feinen Matrofen allen Billen, wie ein zweiter Ballenftein. Gebedt burch Cochrane's Seemacht, brang San Martin im Jahre 1820 auf bem Boben Peru's vor, mo alle republifanischgefinnte Eingebohrne ihm fich anschlossen. Zwar hatte ber Vicefonig von Deru 8000 Mann unter ben Baffen, und, aus Schlaubeit, Die Unnahme ber spanischen Berfaffung

ber Cortes ausgesprochen. Allein San Martin befiegte am Mai 1821 bas Beer bes Bicefonigs unweit Lima, und hielt mit bem lord Cochrane (12. Jul. 1821) seinen Einzug in Lima, wo er (8. Aug.) die Burbe eines Protectors von Peru annahm. Als aber (20. Sept. 1822) ju lima ein Congreß ber Abgeordneten von Peru jufammentrat, legte er feine Burbe nieber, und ging nach Chili guruck. Der Congreß übertrug einer Junta von brei Perfonen bie Regierung; boch fehlte es bem Congresse und ber Regierung an Ginficht und Rraft. Go gefcah, baß im Juny 1823 ber royalistische General Canterac Lima's von neuem fich bemachtigte, und felbst die Festung Callao ben Spaniern in Die Banbe fiel. Dies bewog ben Belben Columbia's, Simon Bolivar, Die spanische Macht in Peru zu brechen. Er übernahm (10. Marg 1824) ben Titel eines Dictators von Peru bis gum Ende bes Rrieges, verband ju Trurillo feine Columbier mit ben von D'higgins ihm zugeführten Chilesen, und schlug ben General Canterac (6. Aug. 1824) bei Junin. Die vollige Entscheidung der Unabhangige feit Pern's erfolgte aber in bem Rampfe bei Ungcucho am 8. Dec. 1824, wo ber columbische Benes ral Sucre, mabrent Bolivar in Lima fich befand, ben legten Ueberreft bes spanischen Beeres unter bent Wicetonige Laferna besiegte, worauf am 9. Dec. eine Capitulation ") abgeschloffen mard, in welcher die Generale Laserna, Canterac, Balbes und Caratalla, nebst ben Trummern ihrer Truppen, in Befangenschaft geriethen. Seit biefem Gefechte bielt

<sup>\*)</sup> Diese Edpitulation in den neuesten Saatsacten. Th. 1. S. 228.

fic blos noch ber General Robil in ber Reffund Callao, weil er bie Bedingung ber Capitulation nicht anerkannte, nach welcher auch Callas von ben Spaniern geraumt werben follte, und Dlaneta mit einem fleinen Truppentheile, welchen aber Bolivar (1. Apr. 1825) in Dberperu vernichtete. - Der Sieg bei Anacucho batte bie Folge, bag am 12. Rebr. 1825 ber Congreß von Peru gufammentrat. bestimmte bem columbischen Beere große Belohnungen, bem Befreier Bolivar eine Denfmunge mit feinem Bildniffe, und bie lebenslangliche Burbe als Der Belb begnugte fich mit ber erften; Protector. und wies die ihm jugesprochene Burbe jurud. fublte aber ben Mangel geistiger Bilbung, ber im Reiche ber vormaligen Inca's, ungeachtet ber bort lebenben 4000 Monche, herrichte; deshalb verorbs nete er in allen Sauptstädten Peru's Mormalichulen nach ber lancafterfchen Methobe.

Noch haben die Congresse von Chili und Peru zu Santiago und Lima ben beiden Freistaaten keine neuen Verfassungen gegeben; auch ist nicht entschieden worden, ob die am 9. Nov. 1822 vom damaligen peruanischen Congresse aufgestellte Grundalage ber neuen Verfassung bei der kunstigen, ins Staatsleben einzusührenden, beibehalten werden wird. An die Spisse der Regierung von Chili trat als Prässbent General Frenre seit 1823. Bei der tiefen Unwissenheit des Volkes in Peru und Chili, wo nur die höhern, zum Aristokratismus sich hinneigenden, Stände einige nothdurftige Vildung besien, die Masse aber von der Geistlichkeit und ben Rönchen

<sup>\*)</sup> Isambert, T. 3. p. 464. und Algem. Beit. 1823. Beil. St. 94.

geleitet wird, barf bas Zuruckleiben beiber in ber Bestaltung ihres innern Staatslebens hinter Merito, Buatimala, Columbia und Buenos Apres nicht be-So erfolgte im Jahre 1825 Die Erneuerung frurmifcher Auftritte innerhalb Chili's. Der Congreß mußte aufgelofet und ein neuer gufammenberufen werben. - Bur Deru ernannte bet Congreß ben Prafibenten von Columbien, Bolivar, jum Director im October 1823, und, nach einem unter einem Theile des Beeres ausgebrochenen Aufftanbe, am 16. Febr. 1824 jum Dictator. Diefe Burde ward ibm 1825 auf ein Jahr verlangert; boch überließ er, bei feiner Abreife, einen Theil berfelben einem Regierungsrathe, an beffen Spife ber Beneral la Mar fteht. - Die Gefammtbevolkerung Chis li's wird ju 900,000 Menfchen, bie von Deru ju 1,500,000 Menfchen berechnet.

Nach der Bestegung des Dlaneta in Obersperu durch Bolivar (1. Apr. 1825) überließ der Befreier den Provinzen von Oberperu die Bahl ihrer Regierungsform, und ob sie selbstständig senn, oder ihre Verbindung entweder mit Buenos Apres oder Peru aussprechen wollten. Der Congreß von Oberperu erklärte sich darauf am 6. Aug. 1825 für die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des jungen Freistaats, und nahm den Namen: Bolivars Republik am Fünf Tage später (11. Aug. 1825) beschloß die Regierung, daß die künstige Hauptstadt den Namen Sucre erhalten soll. Dieser Freistaat, mit einer noch nicht durchgebildeten Versassung bessteht aus sechs Provinzen: la Paz, Potosi, Cochae

<sup>\*)</sup> nach bem constitucional ven Bogota. Eurepa u. A. III.

bamba, Moros, Chiquitos und Charcas, und umschließt auf 28,000 Geviertmeilen eine Bevölkerung von etwas mehr als eine Million Menschen. Diese Provinzen gehörten zu Peru, bis Spanien im Jahre 1778 bas Vicekönigreich la Plata bildete, und sie mit die sem verband. Nur darauf gründeten sich bie Unsprüche von Buenos Apres an diese länder, die aber weit länger, als die Provinzen am la Plata, durch Militairgewalt in Abhängigkeit von Spaniere erhalten wurden.

### 183.

Die Aufgabe bes Congreffes ju Panama.

Allein Bolivar wollte nicht blos gang Gudamerifa von ben Spaniern befreien, und, wie er Columbia geordnet und festgestaltet hatte, mit berfelben Rraft Chili, Peru und Oberperu von außern Beinben befreien und fie, nach ber Große feines Beiftes, im innern Staatsleben feft begrunben : er beabsichtigte auch ben großen politischen Plan eines allgemeinen Bandes aller felbstfianbigen ameritanifchen Staaten, felbft ohne bas Raiferthum Brafilien auszuschließen. Denn vor feiner Geele ftand ber große Bedante eines, bei aller Berfchiebenbeit ber innern Staatsformen, boch in feiner gegenfeitigen Berbindung und in feiner Gefammtstellung gegen Europa auf innigfte vereinten, felbft ftanbi-gen ameritanifchen Staatenfyftems. Daber lub er alle verschwifterte Staaten Columbia's. und felbft ben nordamerifanischen Bundesstaat ein gu einem Befammtcongreffe ju Panama, ben auch Großbritannien beschicken wird. Bas er babei beabsichtigte, erhellte aus feinem (aus lima batirten) U ma'

laufichreiben \*) vom 7. Dec. 1824 an bie verfcbiebenen Regierungen ber amerifanifchen Freiftagten, um fie einzulaben, Befandte ju bem allgemeinen Congreffe von Panama ju ichiden. Er fagt barin: "Dach funfgehnjährigen, ber Freiheit von Amerita geweihten, Opfern ift es endlich Zeit, Die gange Dacht biefes großen politifchen Staatstorpers ju befeftigen; ift eine bochfte Autoritat erforberlich, welche Die Politif unfrer Regierungen leitet, beren Einfluß im Stande ift, Die Ginheit in unfern Grundfagen zu erhalten, und beren Rame allein unfre Mighelligfeiten fchlichten fann. Gine Autorflat. Die fo viele Achtung einflogen foll, tann nur in eine Berfammlung von Bevollmachtigten gelegt werden, bie, von allen Republifen abgefandt, vereinigt find. - Der Lag, an bem unfere Bevollmachtigten ihre Bollmachten austauschen, wirb eine mertwurbige Mera in ber biplomatifchen

<sup>\*)</sup> Es ficht in d. nenesten Staatsacten. 2 G. S. 307, mo auch folgende Actenftude fteben: Dote bes Bices prafibenten von Columbia, Des Generals Santan. ber, an Bolivar vom 6. gebr. 1825 (S. 311); Untwortidreiben bes Prafibenten ber Union von Merito Suadalouve Bittoria vom 23. Rebr. 1825 an Bolivar (S. 313); bie Proclamation bes Dberdirectors von Chili, bes Gen. Frepre, in Bejug auf den Congreß von Panama vom 12. Jul. 1825 (O. 315), in welcher er bie Berfammlung gu Panama als die bezeichnet, "in welcher ber große Bune besvertrag und bas Staatenrecht ber neuen Belt organifirt werben foll"; und bie Dote ber Regierung von Buenos Apres an ben Rationalcone greß der Union vom la Plata . Strome vom 16. Aug. 1825, von de las Beras und Garcia unter zeichnet (C. 316). 26 \*

Gefdicte Amerifa's bilben." - fruber ichlof Bolivar fur biefen 3med besondere Bertrage mit Peru (6. Jul. 1823), und mit Merifo (3. Oct. 1823). - Auf bem Congresse ju Panama follen aber, nach Bolivars Absicht, folgende Begenftanbe ") verhandelt werben: ein beständiges Bunbnif unter ben neuen amerifanifchen Freiftaaten gegen Spanien abzuschließen, so wie gegen jebe andere Macht, welche Eroberungsabsichten gegen Amerita begen follte; in einem Manifeste bie Rechtmakigfeit ihrer Sache gegen alle übrige christliche Machte auf ber Erbe zu beweisen; einen gemeinschaftlichen Sandels - und Schiffahrtsvertrag abzuschließen ; ju unterhandeln über die Mittel, wie ben Infeln Cuba und Portorico die Unabhangigkeit ju verschaffen, und ber Rrieg gegen Spanien mit vereinigten Rraften gu führen fen; auch ob bie Maasregeln gegen Cuba und Porto Rico auf die canarischen und philippinischen Infeln ausgebehnt werben follten. Bugleich muffe man berathen, wie ber Worschlag bes Prafibenten von Mordamerita an ben Congreß zu Washington verwirflicht werben tonne: Maasregeln zu ergreifen baß es funftig feiner europaifchen Macht gu-Reben folle, Rolonieen auf amerikanischem Boben ju begrunden, ober in die innern Ungelegenheiten ber ameritanischen Staaten fich einzumischen. lich folle entschieden werden über Diejenigen Grund. fage bes Bolferrechts, welche feiner Erorterung bedurfen fonnten, befonders uber bie, melde fich auf zwei Nationen beziehen, wovon die eine im Rriegsstande, bie andere im Neutralitätsstande fic befinbet. -

<sup>\*)</sup> Reueste Staatsacten, Th. 2. S. 310.

#### 184.

# Shluß.

Ein machtiger Geift ift feit 40 Jahren burch bie aefitteten Bolfer und Reiche zweier Erdtheile gezogen : bald zerftorend, bald aufbauend; bald alte Throne umfturgend, balb neue errichtend, balb Ronigreiche in Freiftaaten verwandelnd, bald Freiftaaten vernichtend, ober Ronigreichen einverleibend; bald neue Dynastieen erhebend, bald nach fluchtiger Dauer fie bem Privatleben gurudigebend; bald neu geschaffene Staatsformen wieder vertilgend und bas Reactions. foftem in volliger Strenge handhabend, balb neue Unterlagen bes innern Staatslebens auf ben Erummern bes lehnssisstems begrundend; bald taufendichrige Monarchieen neu gestaltend, bald junge Freistaaten aus vormaligen Rolonieen jenfeits bes Beltmeeres bervorrufend. Doch nie hatte die Geschichte unsers Befchlechts bas Walten eines folchen Geiftes zu fchilbern. Denn mas Europa und Amerika feit bem Jahre 1783 erlebten; bafur hat bie Belt bes Alterthums und bas Mittelalter feine Analogie. Das Reinigungsfeuer der politifchen Revolutionen und ber zerftorenden Rriege traf in Diefer verhangnifvollen Beit Die Throne, wie bie Butten. Unter bem politischen Berjungungs. processe zweier Erdtheile fanten menigstens anderthalb Millionen unfrer Bruber in ein frubzeitiges Grab; bas ift die dunfle Seite ber Beltregierung , die erft je n. feits in licht fich auflofet. Wie viel Burgerblut tranfte boch ben Boben ber Benbee, ben Boben ber pprenaifchen Salbinfel, ben Boben Beneguela's, Buenos Apres, Peru's, und jest noch ben Boben Griechenlands! Bie viele Sunberttaufende mußten fallen, bamit ein Mann, wie Napoleon, ein Jahrzehend bie Balfte

bes cultivirteffen Erbtheils beberrichen fonnte! Und wieber wie viele hunderttaufende festen bas Leben baran. Damit ber Schöpfer Des riefenhaften Continentalfpftems auf einer Belfeninfel Afrita's ben Untergang feinerirbifchen Große noch feche Jahre hindurch überleben und überbenten tonnte! Funf Großmachte fteben feit ber Reit im Borbergrunde ber Angelegenheiten bes europaifchen Erdtheils, auf welchem, unter ihrer oberften Leitung , neue Staatsformen , unbeschrantte und befcrantte Ronige, ein Priefterreich und felbft ein muhamebanifcher Thron friedlich neben einander bestehen. Dagegen ging jenseits bes Oceans die Rolonialwelt ber Europäer feit 43 Jahren - mit Ausnahme bes einzigen Brafiliens - in republifanisch - bemofratifchen, meift reprafentativ - foberativ gestalteten Formen auf. Deben bem einzigen, bis jum Jahre 1783 auf bem Erbboben bestehenben, Staatenspfteme in Europa erhob fich mit jugenblicher Rraft ein zweites Staatenfostem, nach Brundfagen, innerm Leben und Regierungsformen febr mefentlich von bem europaifchen verschieben. But ift es, bag ber Ocean gwifchen beiben liegt, ber funftigen Berührungen megen, wann Amerita ftatt feiner jegigen Gefammtbevolterung von 40 Millionen Menfchen eine Boltsgabl von 140 Millionen aufstellen wird, die immer noch für sein Areal und feine unerschöpfbare Fruchtbarteit eine Rleinigfeit bleibt! - Und wer mag bie unermeflichen Folgen berechnen, mann einft ein Bafbington ober Bolivar am Ganges auftreten und ein neues afiatifches Staatenfpftem fich bilben, wann bas Rreuz von neuem, ftatt bes Salbmonbes, auf bie Sophienfirche ju Ronftantinopel gepflangt, und Das Milthal im neunzehnten ober zwanzigften Jahrbunberte einen zweiten Otolemaus Lagi erhalten folle!

Denn so wie gegenwartig von ben Staatenspftemen zweier Erdtheile gesprochen werden muß; so vielleicht nach wenigen Jahrhunderten von den besondern selbstständigen Staatenspstemen aller funf Erdtheile. Bielleicht, daß selbst Neuholland fruher noch, als Afrika, in die Bereiche der bestehenden Staaten.

fosteme eintritt und eingreift!

So viel erhellt, Die Beschichte bes neunzehnten Nahrhunderts führt durchgehends die Angelegenheiten ber Bolfer und Reiche ins Große. Die fleinen Ragbalgereien bes Mittelalters, Die Schlachten mit Beeren aus ben Zeiten bes fiebenjahrigen Rrieges find vorbei. Die Sauptfampfe, mo eine Biertelmillion auf jeber Seite fteht, murben feit bem Jahre 1793' bas va banque ber Bolfer und ber Staaten; Europa bat große und toftspielige Erfahrungen bavon gemacht. Doch neben ber militairischen Macht ift eine zweite Macht ins Staatsleben getreten, Die fortan nie unberudfichtigt bleiben barf. Denn "Renntniß ift Macht," wie ber brittifche Minifter Robinfon im Parlamente aussprach. Und biese Macht ber Renntniß, verbunden mit ber unermegbaren Große, ber sittlichen Macht und bes ewigen Rechts, burchbringen vermittelft ber Druckerpreffe, vermittelft, ber hochschulen, vermittelft ber neuen Berfaffungsurfunden, unter welchen mehr als 100 Millionen gebilbete Europäer und Amerikaner gegenwärtig leben. und vermittelft bes Banbelsvertebrs und bes practifchen Bolferrechts, Die gesitteten Bolfer zweier Erdtheile, und stellen bie bobern und mittlern Stande berfelben auf ziemlich gleiche Stufe ber Cultur. Allein biefe Cultur barf meber im Treibhaufe ber Staatsfunft überzeitigt, noch burch bas Reactionsspftem in ihrer Bluthe gehindert werben. Wie an bem Baume

bas im Winter abgestorbene Reis im Jeuhjahre abfällt; so sinken auch im Rreise der Wölker von selbst
die abgestorbenen Formen. Doch schneide nie das
Messer des Gartners in den frischen jungen Trieb,
damit nicht der Baum voll Krast und Lebensfülle selbst
ersterbe. — Sollte es aber von neuem dunkel werden an dem Gesichtskreise der Staatenspikeme Europa's und Amerika's; so kam, bereits vor achtzehnhundert Jahren, aus dem Urlichte, das über diesem
Gesichtskreise in unveränderter Klarheit siehe, der
Menschheit das große Wort: "Und der auf dem
Stuhle saß, sprach: Siehe, ich mache Alles
neu. Und er sprach zu mir: Schreibe; denn diese
Worte sind wahrhaftig und gewiß!"

Leipzig, gedrudt mit Sohmiden Goriften.